

# Chemnitz und Umgebung

E. Weinhold







Der Schülerin

<u>Africa Görify</u>
für Gloifs und gutes Betragen.

Ostern 1907.

Change 1/2

# Chemnik

# und Umgebung.

Geschichtliche Bilder aus alter und neuer Zeit.

Von

E. Weinhold.

Berausgegeben vom Verein für Chemnitzer Geschichte.

12200

Preis: gebunden 1,60 Mark.

Kommissionsverlag von O. Mays Buchhandlung, Chemnis.



Druck von 3. C. F. Pickenhahn u. Sohn in Chemnis.

### Dorwort.

Man dars es als eine erfreuliche Erscheinung betrachten, daß die Gegenwart mit allem Eiser die Pklege des Heimatlichen in Schule und Haus sordert. Diesem Versangen mit zu dieun, betrachtet das vorliegende Bücklein als seine Aufgade. Es möchte ein möglichst anschauliches, wenn auch gedrängtes Bild von früheren Juständen und Sinrichtungen unserer Heimat entwerfen; es verlucht, die Entwicklung unseres Erwerdswesens darzustellen und will tlar zum Bewußtsein bringen, wie die Stadt mit ihrer Umgebung unter dem Einstusse verlegschichtlicher Ereignisse gestanden hat. Schon das Kind soll durch die Aussischen mitten in das einstige Getriebe gestellt werden, damit es aus ihm beraus die heimatlichen Verhältnisse der Gegenwart verstehen und schosen errechen, taken die verschieden verschen, taken die verschieden verschenden verschen und Wickspan im Spiegel der heimen und unierem Auge als hier geschehnen errichen. Weschältnisse der Persönlichteiten an den Voden der Seinat gebunden erschieden. Gleichgian im Spiegel der heimatlichen Geschächte vollen der Kolman der Kultur betrachtet, damit aber die rechte Windschleit de Geschichte des Auterlandes und der Kultur betrachtet, damit aber die rechte Windschleit der Kolman der Kultur betrachtet, damit aber die rechte Windschleit der Kolman und ihrer Schiftsle herbeigessicht verden.

Bei der Auswass der Stoffe sind vorzüglich die berücklichtigt worden, die auch im Unterrichte, sei es der Vorkischungschule, verwendet werden können. Doch gibt sich der Verfasser, nid mit ihm der Vorstand des Vereines für Eheumiger Geschichte, der Hoffinnug sin, daß das Vücklein auch in den Hamilien als Leschung gebraucht werden möge, damit auch von dort aus ein immer seiteres Band zwischen enpfänglichen Herzei und unserer Heimat gehücht werde. Eine große Anzall Bilder, die zumeist erst für das Vertchen zusammengebracht und zur Verwendung vorderitet worden sind, wolfen manche der Aufläge ergänzen und zu sleissiger Umschau in

ben Mauern unferer Stadt wie draugen in ber Umgebung anregen.

Ein fleinerer Teil der Stoffe darf als neu bezeichnet werden. Für den größten find natürlich die vorhandenen Borarbeiten benntzt, wie sie in den Mitteilungen des Bereines für Chennitzer Geschichte, im Urfundenbuche der Stadt Chennitz, in gedruckten und geschriebenen Chroniten, Zeitungsaufjägen, Sagensamulungen und vorliegen. Gernhätte der Versasser in einzelnen Falle die Tuelle bezeichnet. Aber die Naumfrage, die unausgesetzt berücksichtigt werden unster, hat gewölzt, davon abzuschen. Es sei dah allen den Herren, die durch ihre Arbeiten mitteldar zum Justandelommen des Büchleins beigetragen, voran Herrn Prosessor Dr. Uhle, bester Sant gesagt. Er gilt nicht uinder den Annts- und Geschichen, die die seinerwalten, und den hen Kerren, die bei der Beschaftung von Bildern hilfreiche Hand geleiste haben. Der Name des Herren Baurates Prosessor Gottschaldt muß in letzterer Similicht besonders genannt werden.

Endlich joll aber auch nicht vergeffen sein, den geehrten Mitgliedern der hiefigen wie auswärtigen Lehrerschaft bestens zu danken, die durch Boransbestellungen eine

gewiffe Sicherung bes Unternehmens haben ichaffen helfen.

So möge denn das Büchlein hinausgehen, freundliche Aufnahme finden und mit ähnlichen Werken die Liebe zu unserer Heimat und die Hochachtung auch vor ihrer Vergangenheit fördern helsen.

Chemnit, im Commer 1906.

\*

# Inhalt.

|                                                                                             | ~   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Corbifde Refte in unferer Gegenb                                                         |     |
| 2. Dentiche Unfiedler gieben ein                                                            | - 3 |
| 3. Ein blutiger Rampf um Die Scholle unferer Beimat                                         | - 5 |
| 4. Das Benebiltinerfloster wird gegründet                                                   | 7   |
| 5. Der Ort Chemnity entfieht und entwidelt fich gur Stadt                                   | 7   |
| 6. Das junge Alofter bem Untergange nabe                                                    | 8   |
| 7. Die Sage vom Golbicbifichen in ber Rirche gu Chereberf                                   | 9   |
| 8. Des Rloftere Dacht erweitert fich nach allen Geiten                                      | 10  |
| 9. Die Rabensteiner Febbe                                                                   | 12  |
| 10. Babres und Sagenhaftes aus ber Suffitengeit                                             | 13  |
| 11. Ein Gelbsucher                                                                          | 14  |
| 12. Der Pringenraub und bie Chemniger Gegent                                                | 16  |
| 13. Chemnit erbalt gu ber Benebiftinerabtei ein Frangiofanerflofter                         | 17  |
| 14. Die Barrasfage                                                                          |     |
| 15. Chennity, bie feste                                                                     |     |
| 16. Die Stadtmauer ein Sout fur Die Derfbewohner                                            | 23  |
| 17. Mis es noch fein fiebenbes heer gab                                                     | 25  |
| 15. Eine Banberung burch bas alte Chemnit                                                   | 28  |
| 19. Bas ber alte Monch Onbertus aus feinem und bes Aloftere Leben ergabten tonute           |     |
| 20. Reiche Ginfünfte bes Benebitinertlofters                                                | 34  |
| 21. Chemnit nech burchans tatbelifch                                                        | 35  |
| 22. Die Reformation melbet ibr Rommen an und fest fic auf furfürstlichem Gebiete iden burch | 39  |
| 23. Die Reformation wird in und um Chemnit eingeführt                                       | 41  |
| 24. Gin Rind ber Stadt Chemnit als geharnischter Reind Lutbers                              | 44  |
| 25. Die Chemuiter Gegend im Bauernfriege                                                    |     |
| 26. Chennit im Schmaltalbiiden Rriege                                                       | 46  |
| 27. Rurfürft Anguft - auch ber Chemniber Gegent ein jorglicher Bater                        |     |
| 28. Aurfürft August tommt jum Bogelichießen nach Chemuit                                    | 49  |
| 29. Die Leibenszeit bes 30 jabrigen Arieges                                                 |     |
| a. Der Krieg naht                                                                           | 52  |
| b. Holds erfter Plinterungezing                                                             | 58  |
| c, Wallenstein und fein Deer in Chemuit                                                     | 56  |
| d. Aus ber Schwebenzeit                                                                     | 57  |
| e. Anrfürst Johann Georg I. befreit bie Stadt                                               | 58  |
| f Gine unbeimliche, gber treue Begleiterin bes Arieges                                      | 59  |
| g. Stadt und Land nach bem großen Kriege                                                    | 60  |
| 30. Chemnit und Die Türlengefabr                                                            | 63  |
| 31. Bertriebene Galgburger Protestanten gieben burch Chemnit                                | 65  |
| 32. Mus bem 7 jabrigen Rriege                                                               | 68  |
| a. Bie fich ber Berlauf bes Rrieges in ber Beidichte von Chemnit fpiegelt                   |     |
| b. Ein Brief bes Gelbmaricalle Reith an jeinen Bruber, geichrieben gu Chennit am            |     |
| 16. Dezember 1757                                                                           | 70  |
| c. Ein ichmerer Tag fur bie Breugen                                                         | 71  |
| d. Friedrich ber Große in Chemuit                                                           | 72  |
| e. Die letten Prengen in Chemuit                                                            | 73  |
| f. Schwere Laften bee Rrieges                                                               | 73  |

|       |                                                                                         | Zeite |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 33.   | Chemnit und unfere Beifieshelben                                                        | 76    |
| 84.   | Die Bellen ber frangofifchen Revolution ichlagen an unfere Tore                         | 79    |
|       | Aus ber Rapoleonischen Zeit                                                             |       |
| -     | a. Wie in Chemnit ein Sochgericht liber englische Baren abgebalten wirb                 |       |
|       | b. Die Jahre ber Kontinentalfperre ein "golbenes Beitalter" für bie Chemniter Induftrie |       |
|       | c. Rapoleons Deer auf bem Wege nach Ruglanb                                             |       |
|       | d. Der große Raifer felbft in Chemnit                                                   |       |
|       | e. Dit Mann und Roft und Bagen bat fie ber Berr geschlagen                              |       |
|       | f. Babrent bes Frühjahrefeldzuges von 1813                                              | 86    |
|       | g. Das Gesecht vom 4. Oftober 1813                                                      |       |
|       | h. Der Zug gur und von ber Leipziger Böllerschlacht                                     | 89    |
|       | i. Wie auch in Chemnity die Fabne ber Freibeit entrollt wird                            |       |
| 20.00 | Theobor Korners Beziehungen gu unierer Stadt und ibrer nachbarichaft                    |       |
|       | Die Chemuiter Restungemerte verschwinden                                                |       |
|       | Der Aufruhr von 1830                                                                    |       |
| 20.   | Die Chemniber wollen einen Raijer und eine Flotte baben                                 | 97    |
|       |                                                                                         |       |
| 40.   | Mus bem Striege von 1866                                                                | 102   |
| 41.   | Chemuit im Rriege von 1870 und 1871                                                     | 110   |
| 42,   | Bas nnier Ctabtmappen ergablt                                                           | 110   |
| 43.   | Auf bem Ragberge                                                                        | 111   |
| 44.   | "Dem Anger, bem bin ich belb"                                                           | 114   |
|       | Uns beiteren und truben Tagen unferes Schloffes                                         |       |
|       | Bie ber Schlofteich entstanden und zu feiner beutigen Geftalt gefommen ift              |       |
|       | Sachfes Rube und Stadtpart                                                              |       |
|       | Blide in bie Beschichte nuseres Schulwefens                                             |       |
|       | Bem Gregoriusfeste                                                                      |       |
|       | Der altefte Zweig bes Chemniger Tertilgewerbes; bie Beberei                             |       |
| 51.   | Entstehen, Blüben und Belten ber Chemniter Bleicherei                                   | 126   |
|       | Die Tuchmacherei, ein verschwundenes Gewerbe unferer Stadt                              |       |
| 53,   | Die Chemniter laffen fich nicht ins handwert pfuiden                                    | 129   |
| 54.   | 3n ber Innungeversammlung ber Bader                                                     | 131   |
|       | Aus bem Reiche ber Birferei                                                             |       |
| 56.   | Die Rattundruderei                                                                      | 135   |
| 57.   | Ein ebler, aber auch geehrter Bobltater (Beder)                                         | 138   |
| 58.   | Die Ginführung ber Spinnmaschinen in und um Chemnit                                     | 141   |
| 59.   | Bom Chemnitzer Majdinenban                                                              | 143   |
| 60.   | Chemnitger Blirger als Feinde ber Majdine                                               | 145   |
| 61.   | Richard Hartmann, ber Zengschmieb                                                       | 146   |
| 62.   | Johann von Zimmermann, ber Schloffer                                                    | 148   |
| 63.   | Youis Schönberr, ber Webstublbauer                                                      | 149   |
| 64.   | Die holgflößerei auf ben Baffern unjerer Beimat                                         | 151   |
| 65.   | Bon Fuhrmefen und Boft                                                                  | 153   |
|       | Bon Gifenbahn und Strafenbahn                                                           |       |
| 67.   | Einiges von unjerer Strafenbeleuchtung                                                  | 158   |
| 68.   | Bon ber Bafferverforgung unferer Stadt                                                  | 160   |
| 69.   | Bas Strafennamen aus ber Bergangenheit von Chemnit ergabten tonnen                      | 161   |
|       | Bie fic Gebiet und Bewohnerzahl nuferer Stabt entwidelt baben                           |       |
|       | # # ( )                                                                                 |       |
|       |                                                                                         |       |



# 2In die Leser!

Aun kommt! Es ift ein Craum! Die Straßenbahnen Derläuten in der ferne. Das Gebäu Der Warenhäuser, Cürme, Gärten, fahnen, Der Dillenstor — es sinkt, was stolz und neu.

Waldduft will unfre bunte Seit verwischen; Das Menschenheer zergeht, am Wasser läßt Ein Sorbensiedler seine Angel fischen, Und Ur und Eber brechen durchs Geäst.

Der Berg wird hell. Aus freundlichem Gevierte Don Alofterhäufern geht ein Klang ins Grün, Um rings im Cal Heildurftge und Verirrte Aus Nacht und gehl jum Born des Lichts zu ziehn.

Sie bleiben gern in ihrer Hirten Aahe, Ein Dörflein wächft, ein Städtlein wird daraus Mit Curm und Mauer, allem Zeind zu Wehe Und wohl zum Crote allem Krieg und Graus.

Der fleiß wohnt mit in dieser trauten Enge; Das Linnen bleicht, das Cuch wird glatt und sein — Das stötet in des Webstuhls schlichte Sänge Die Nachtigall von Wittenberg binein.

Chennitg erwacht. Die Entherbotschaft zündet. Das kandwert blüht. Der Ensige wird reich — — Da kommt der Krieg, und was der Schwed' nicht sindet, Das macht die Post mit gistgem kauche bleich. —

Nach 100 Jahren erst genest sie leise. Und wieder Krieg. . . . Dann stiller Tage Gang; Die Spindel nur dreht surrend sich im Kreise, Und bier und da erwacht ein gestenstang.

Sie sehnt sich nach der Arbeit heißen Cagen Und sehnt und träumt — indeß Appleon Dorüberslieht mit Mann und Roß und Wagen, — Und jauchgend bört sie Leipzigs Donnertou.

Aun kommen fie, die ragenden Gestalten, Die Männer eigner Kraft, und stammend brennt Der Stern des Segens über ihrem Walten, Daß man die Stadt in allen Tonen nennt . . .

Dann lange Stille, bis sie mit den andern In Nord und Süden läst vor Horn und Not Ins heindesland zum Sieg die Söhne wandern Und alle Gloden schwinzt im Morgenrot. —

Da liegt fie nun! Das Leben flutet brausend Durch breite Straffent Licht und Pracht und Auhm! Sie wuchs schon tief ins dritte hunderttausend . . . Um kommt! Ein Traum? O nein — ein Beldentum!

Chemnin.

Otto Thorner.

#### Corbifche Refte in unferer Begend.

Wer jest im Sommer am Sonntage gegen die Mittagsstunde den Markt, Holzmarkt und Rohmarkt entlang geht, trifft auf ein buntes Gewimmel von Männern und
Frauen. An ihrem Aussiehen und ihrer Kleidung erkenut er ohne weiteres, daß sie Fremdlinge sind. Und hört er auf ihre Sprache, dann weiß er erit recht, daß er keine Landskeute vor sich hat. Iwar sprechen viele von ihnen deutsch. Alse en nicht selten erklingen auch aus dem Munde der Marktwandler Laute, die unserem Ohre ganz unwerstäudlich sind. Wie das kommt? Wir wissen est die Männer und Frauen stammen aus Ländern, in deuen eine andere Sprache heimisch ist, aus dem Innern Vöhneus oder aus Italien. Bei uns erscheinen sie, um unsere Häufer und Gisenbahuen banen zu helsen und sich ein Sümmchen für den Winter zu verdienen. Der späte Verbit entsührt sie wieder in ihre Heimachen sie Wittagstund verdienen. Der späte

Mit diesen "Wandervögeln" sliegen auch die fremden Töne von dannen. Sie aber gerade sind es, die uns daran erinnern sollen, daß einst in der Landschaft, in der unsere Stadt liegt, ständig eine andere Sprache erklungen ist. Die damaligen Bewohner der Gegend, gewiß im ganzen nur ein geringes Häustein, waren ja keine Ventichen,

jondern gehörten einem fremden Bolfe an, das nach der Völferwanderung, vielleicht um das Jahr 600, aus dem Diten vorgedrungen war und sich die Herrichaft über einen Teil des jehigen Sachjenlandes, vor allem über die Riederungen, angeeignet hatte. Sie zählten zu den Slawen und wurden Sorben genannt.

Aleine, abgesprengte Teile vom großen Juge waren die Klüsse entlaug nach dem Waldbeschwe am Nordfuße des Erzgebirges vorgedrungen und hatten hier, auch in der Gegend des heutigen Chemus, im Schatten der Bäume Weiler gegründet. Von den stroßgebedten Hütten ist freisch nichts mehr übrig. Unch feine Großenkeit uit Urnen aus der Sorbenzeit ist in unserer Pstege aufgefunden worden.

Und doch grüßen einzelne Stimmen aus jenen längft entichwundenen Tagen zu uns herüber: Benennungen von Wasserläufen, Naunen von Törfern und eine Angahl von soustigen Worten, die bei uns mit unlaufen.



Die Chemnitz bei Schweizerthal. Warum unser Fluß Chemnitz, d. i. Steinbach, heißt.

Beldes find die Namen der Baffer und Orte? Chemnis, 3wonis, Buridnis, Alichemnik, Gablenz, Gloja und Pleiffa tommen in Frage. Alle find fie Fremdlinge, die im Begenfate zu ihren beutichen Brubern nicht ohne weiteres ertennen laffen, welcher Sinn in ihnen wohnt. So fragen wir benn bei ben Sprachgelehrten barnach an. Ihre Antwort lautet alfo: Der Aluguame Chemnit ober Ramenit ift von bem forbifden Bortftamme "Ramen" gebilbet, ber "Stein" bebentet; burch bie Enbung "ib" wird auf das Baffer hingewiesen. Sonach ergibt fich, daß der Name Chemnik soviel wie Steinbach bejagen will. Und die Chemnit ift ein rechter Steinfluß. ober bei unferer Stadt felbit, aber weiter abwarts, unterhalb Auerswalbe, bei Martersborf. Schweizerthal und Grithain. Mächtige Blode von Gueis lagern bort im Bette und versperren bem Baffer ben Beg, zwingen es, tolle Sprunge gu machen, und muten ihm zu, in jahrtausendelanger Arbeit die hemmnisse zu zernagen. Bom Flusse haben bann bie Siebelungen Chemnits und Altenmits ihren Ramen entlehnt. Aber ausbrudlich foll hier erwähnt fein, daß Chennit eine bentiche Grundung ift. Der Injat "Alt" an der Bezeichnung unferer jetigen füdlichen Borftadt will nur schlicht berichten, bag bas einstige Dorf icon por ber Stadt gegründet worben ift. auch an ber heutigen Bwonit ein Drt bes Ramens Chennit, nämlich Dorfchemnit liegt, jo läßt fich baraus wohl ertennen, daß die Benennung Chemnit in früherer Zeit auch bem Quellfluffe eigen gewesen ift. Welche Schwierigteit ben Forschern ber Rame 3wonit bereitet hat, geht barans hervor, dag ihn bie einen als "Cau- ober Bilbichweinsbady", andere als "Klingbady" und wieder andere als "Injammenflug" gedeutet haben. Ahnlich liegen die Berhältniffe beim Namen Burichnis, ba bier die Meinungen zwischen "Arummbach", "Fischrensenbach" ufw. schwanten.

Von den Toxinamen slawischer Albunft tennen wir genau den Sinn von Gablenz und Pleißa; denn der erügenannte Ort ift die "Riederlassung bei den Apfelbäumen", während in dem zweiten Worte eine sortsische Bezeichnung für "Timpel oder Psitie" schönheit und ländlichen Triedens vor Angen: Bauerngehöfte, die hinter blübenden oder fruchttagenden Obsibäumen aus grünen Gehege hervorischauen. Das Vort Vlesse hinwider berichtet von Teichen und Bächen, zwischen benen einst der Ort gelegen, zwischen des Vlessen siehen der Vlesse nach Nöhrsdorf und Chennis herein gesiacht hat. Reste des Zwischen einen Weg nach Nöhrsdorf und Chennis herein gesiacht hat. Reste des Zwisches einen Einen Weg nach Nöhrsdorf und Chennis herein gesiacht hat. Reste des Zwischessen führen wir heute noch überschauen, wenn wir unseren Alis von Totensteine ins Pseispaer Tal gleiten lassen. Über dem Annen Glös ich webt leider wieder die Unsücherheit der Auslegung. "Dagedornort" oder "Waldheim" soll er Gedeuten. Gleichweich für vollche Ertschaum wir uns entscheben — das Vort erzählt ums davon,

daß einft Bufchwert ober Bald ben Glojaer Rirchhübel umbegt hat.

Bange Beschichten birgt bemnach mancher ber forbischen Ramen. Es gilt nur,

ihnen zu lauschen.

Und nun turz noch zu Worten, die sonst aus dem stawischen Sprachschate auf jordischen Urtprunges und beist: Gnstwert, In alten Chemniker Urtmben tritt er und verschieden Urtprunges und beist: Gnstwert, In alten Chemniker Urtmben tritt er und verschieden, die ist einer urtprünglichen Bedeutung entgegen. Den im Erzegebirge, am Fichtelberge, liegt soger ein Ort, der nach dem Grifthaufe den Namen Kreischan-Voltzeniehma führt. Wir tennen dazu die Worte hitsche, Stieglig, Marunte. Aber it es allgemein bekannt, daß wir und dei ihrem Gebrauche stawischen Under Underfrührung eines niedrigen Suhfles, des Tiftelsintes und der Gierpstamme geprägt worden sind? Wie oft hören wir nicht jept noch die Allage, daß es beim wechselnden Frühlingswetter so manchen auf der Plauze liege! Auf gut stawisch soll damit gesagt sein, daß auf der Lunge ein Druck lastet, der sie am freien Atmen hindert. Der sollschen Westen woch hente. Und mis schließt sich das Kund des Landwicks an, wenn es die Hilber als Autteln, die Schweine als Vasschen, die Auf als Mutsels ann wir der Vernenden unter der Schieren Wirten das Marken als Mutseln, die Schweine als Vasschen, die Kuh als Mutsels ann wir der Schieren Verder.

Eb im Jahre 1327, als für Altenburg und Zwidau und wahrscheinlich anch für die Chemniger Pflege der Gebranch der wendischen Sprache vor Gericht verboten wurde, der Landesherr geahnt haben mag, daß nach mehr dem ein halbes Jahrtansend jpäter die slawischen Klänge nicht gang erstorben sein würden?

#### Deutide Unfiedler gieben ein.

Es mag kurz nach dem Jahre 1100 gewesen sein. Bald bedeckte noch den größten Teil unseres Heimatganes. Nur die wenigen sorbischen Trichen\*) waren vorshanden. Hier zog der Stawe mit dem Holzpssage nache seinem Hanse Aurchen durch den Acker, drechte er in seinem Heimen Töpse und Urnen\*\*) und rigte ihnen mancherlei Kianten als Verrierungen ein.

Noch viel Gelegenheit hätte es für seinen Ztamm gegeben, sich auszubreiten. Land die Fülle war stei geblieben. Aber die Sochen sollten bald gehindert werden, mehr an Herzichaft zu gewinnen. Es war, als ob eine zweite Völkertwadderung ansibbe. Wie sich einst vom 4. Jahrhunderte an aus dem sernen Titen Bölkerschanen nach Westen zu ergossen hint Knied und Nach, mit Kniedt und Nach auf der anderen Meinung gestammt haben. Die Drisnamen Frankenberg und Frankena sowie Verschanen werden das die Verschanen sowie kapiten war und Kniedt und Kniedt und Kniedt und die Menten der and immer ihre Wiege gestanden — unternehmende Gestalten sind die Fremdlinge gewesen, untig genug, ihre Heimstell in fernem Lande zu suchen. Dem unanden Kandp mit Bär und Wedt aub ein den den den den den den Der an den Kniedt und der Aber und Wedt aub ein den den den den der den den der Desen unanden Kandp mit Bär und Wedt ab ein den Kege zu bestehen.

Eben macht draußen im Kappelbachtale eine Gruppe Halt. Uns ihr lösen sich wei Männer von hohem Buchse, Rotolf oder Andolf und Segemar oder Siegmar geheißen. Auf holperigem Wege, durch dorniges Gestrüppe, schreiten sie nerdwärts, der Unig Rabins oder Rabenstein zu, die vielleicht kurze Zeit worher erbant worden war. Ein tapserer Kriegsmann, dem der König für treuen Beistand einen weiten Landsteilt rundum verlichen hat, gebietet hier. Ihn bitten die beiden Frankenführer um Antinahme. Oder sind sie von ihm herzugernsen worden?

Nach turzer Zeit sind die Berhandlungen beenbet, und der Burgherr schreitet mit Siegmar und Rudolf talwärts nach dem Walde zu, der die Gehänge des laugen öftlichen Höheungens dockt, den Rücken entlang, auf dem gegenwärtig der Harthweg noch an den alten Jusiand erinnert, denn Harth bedeutet: Wald. Den Beld liegt hinter den Männern die Gemartung der Fluren. die sich der Herr für eine Hoftente, für die Gemeinbe "Jum Stein", das hentige Dorf Rabenstein, vordehalten hat. Aum geht es and Bert. Umfängliche Gevierte werden algeschrittet, das eine nach dem Peissbache, das andere nach dem Appelbache zu. Ohne viel Förnutiahteiten übernehmen die Franken das Land als Juweisung, die ihnen und ihren Genossen allebenszeit geliehen oder zum Lebenszeit geliehen oder zum Leben gegeben wird.

Bold erfolgt die Teilung in einzelne Hufen oder Güter, und ungefäumt legen die neuen Besiher Hand an, das ihnen zugefallene Gebiet zu einem Teile urbar zu machen. Mit ihren Anechten gehen sie in die "Harth", schlagen Stämme nieder und bauen nahe dem Bache Gehöfte, Häufer ans Ballenwert und Lehm. Bald steigt der erste Manch vom Herde und aus der Baldlichtung empor. Das gerodete Land nehmen die Gimmanderer unter den Pflug.

<sup>\*)</sup> Um bie geringe Babl ber folbiiden Siebelungen gegenüber ber ber beutichen bervortreten gu laffen, empfieht es fich fir Schulzwede, eine Narte gu entwerfen und bie Orte mit forbifden Namen burch eine befondere Rarbe bervorzubeben.

<sup>\*\*)</sup> Derartige Urnen, boch aus bem "Rieberlante", zeigt bas Dufeum bes Bereins für Chemniter Gefchichte.

f) Anbere alte namen für Balb find Struth (bei Floha und Lugan) und toh (bei hormers-borf und Anguftusburg).

Damit find zwei neue deutsche Dorfer begrundet: Rotolfs- und Siegemarsdorf, ober, wie die Fremblinge fie zu Ehren ihrer Finhrer furz benennen: Rottluff und Siegmar.

So etwa dürfen wir uns die Eutstehung unserer Ortichaften ausmalen. In Antlicher Beise mag sie sich an anderen Stellen, besonders auch im Machstereiche des Bergklosters, von dem nachher erzählt werden wird, vollzogen haben. Hören wir, was uns Ortsnamen davon berichten.

In der Flur des hentigen Markersdorf siedelte fich zuerst ein Markwart ober Martert an. Ein Gelbig grundete Gelbersdorf. Jahnsbort ift bas Dorf, wo zuerst wohl ein Franke Namens Johann gewohnt hat, während Meineusborf Meinhardsborf, Gornsborf Jordansborf heißen mußte. Unter Leufersborf benten wir uns die Siedelung eines Lutiger, unter Seifersborf bie Grundung eines Siegfried. Röhrsborf ift nach einem Rubiger geheißen, während Wittgensborf feinen Namen jenem Wittich verbankt, ber fich zuerft bort niebergelaffen hat. Der Name Draisborf berichtet uns von einem Drago, mahrend Beinersdorf an den Ansiedler Beinrich erinnert. In ahnlicher Beife reben Ebersborf und Silbersborf ihre Sprache, indem fie gleichfam gu Dentmälern für die Dorfgrunder Cberhard und Sildebrand geworden find. Germeredorf haben wir uns als die Niederlaffung eines Sermann zu benten, dem vielleicht fein Land von den Serren von Erdmannsborf überlaffen worden ift und ber nun begonnen hat, ben Bald im oberen Gablengbachtale gu lichten. Der Name Bernsborf ehrt einen Berold, mahrend Berbisborf auf ben Ortsgründer Berwig hinweift. Olbersborf ift die Riederlaffung Alberts ober Albrechts, mahrend Dittersborf ben uralten Ramen Dietrich in fich birgt. Die Bezeichnung Dittmanneborf bedarf teiner Erläuterung. Gleich flar icheint ber Rame Burtharbisdorf von bem Bordringen beuticher Unfiedler gu ergahlen, Die ein Burthard geführt hat. Doch ift auch möglich, daß ber Ortsname ben Abt Burthard ehrt, an beffen Regierungezeit die Dorfichaft vielleicht angelegt worden ift. Auch Stelgendorf mag in feiner Benennung auf eine uns fonft unbefannte Perfon hinweifen.

Als gonz aus der Art geschlagen und doch hierher gehörig nuß man den Ramen Ersenichtag detrachten. Er besteht aus den beiden Worten Schlag und Ersen. Bas will der Stamm Schlag exzählen? Offensor redet er von einem Holzschlage, der hier angelegt worden ist. In dem Bestimmungsworte Ersen ader verdirgt sich, statt mmgestaltet, der Name Armfried. "Holzschlag des Frustried" ist also die Benennung, welche die Rachbarn den Hierben, die sich als die ersten auf der Benennung, welche die Rachbarn den Hierben haben. Und schließlich hält auch der Name Einsseld die Erinnerung an eine Person sest. Do das, wie die Sage berichtet, ein wirtlicher Einsselder oder — was wahrscheinlicher — das älteste Wied des Vollekselfsbedere von Einsseld gewesen, hat disher noch niemand mit Sicherschet zu ermitteln vermocht. Beit sehr der, daß einsseld wie Ersenichlag, Tittersdorf, Beishad, Scharsenstel lange der Familie von Einsseld sphört hat. Vielleicht ist ihre Stammburg in der

Ginfiedler Gegend gu fuchen.

Co erftanden ringeum Gibe beutscher Bauern. In langem Buge erftredten fie

fich bie Täler entlang.

Nicht immer sedoch erhielten die neuen Gehöstereihen ihre Namen nach dem Tbergampte einer Besiedersippe; manchmal gad auch die Beschäffenheit, eine Sigenheit, ein auffälliges Mertnal der Gegend den Anlaß zur Benennung. Alls die fränklichen Einwanderer das Kappelbachtal hereinfamen, da mag sie wohl der Andbist von Wiesen ersteut haben, deren Grin den Kand des Bassers sämmte. So nannten sie die Hänfer, die mitten darin erstanden, "dur grünen" und "zur schönen Aue" Wrina und Schönau waren getaust. Der Stadtteil Ane in Chemnit und der Ort Wiese von der getauft. Der Stadtteil Ane in Chemnit und der Ort Wiese von der ziehen das Allen das Weiter Täler, die sich von der jehigen Jschopauer Stacke nach St und nach Weit senken, gad den Fremblingen Andels, dort gegründete Ortchen als Altenhain und Reichenhain zu bezeichnen. Im unteren Würschnitale siel ihnen der schöne Verywald, an anderer Setelle das Verhandeusein eines vielleicht auch damals schon uicht häusigen Banmes, der Eibe,

auf. Co tamen Sarthau (bie Balbaue),\*) Guba (früher: zu ber Iben ober Giben) und Eibenberg zu ihren Ramen. Gollte ber Balb ichnell gelichtet werben, bann faben bie Siebler bavon ab. Baum fur Baum einzeln nieberzulegen. Nach ber Urt, wie es Farmer in Amerika wohl noch heute tun, entfachten fie ein Feuer und liegen bie gierige Glut in furger Beit verrichten, was fonft langer, langer Arbeit bedurft hatte. Dann bedte Miche ben glühenben Boben. Dichte Rauchwolfen ftiegen auf. Bauschen aber, bie auf ben Statten erwuchsen, blieben fur alle Butunft: ber "mufte" und ber "reiche Brand". Lichtungen im buntlen Tann gaben Anlag, Die Namen Lichtenwalde und Lichtenau zu pragen, mahrend bas Andenken an verschwundene Bewohner bes Balbes (Auerhühner, Auerochsen) vielleicht im Namen Auerswalde festgehalten wurde.\*\*) Anderen Orten verlieben die Dorfgrunder Namen, Die mit dem Waffer gusammenbangen. Es wurde Floha nach dem Fluffe genaunt, ber von dem Stamme flaw, bas heißt schwimmen, getauft ift. In der Form von flahen oder fpulen wird das alte Wort im Erggebirge vereinzelt noch weiter gebraucht. Maffenbach erinnert an ben flavbenben, murmelnben Bach. Furth erzählt von einem alten Durchgange burch ben Chemnitfluß. Borna ift ber Ort am Born ober Brunnen, mahricheinlich an ber Quelle bes Dorfbaches. Dörfer Rappel und Reufirchen wieder hiefen die Anfiedler nach Gebäuden, die fie bald nach bem Einzug aufgeführt hatten und bie nach ber Mofter= und nach ber Jatobi= firche zu Chemnig wohl als die altesten Statten ber Gottesverehrung im gangen Begirte mit zu betrachten find. Durch die Bahl bes Namens Pfaffenhain wollten bie Antommlinge befunden, daß ihnen ber Grund und Boben, ber ihnen jest Frucht trug, von Mönchen, von ben Cifterzieusern zu Grunhain, überlaffen war. Da, wo machtige Berren auch bes Richteramtes warteten, erhob fich ber "Rabenftein", Die Richtstätte. Das Dorf aber, bas fich nach ber Felstuppe hinaufzog, tennzeichneten bie erften Bewohner als "gum Stein" gelegen. Erft in fpaterer Beit übertrug man auch auf diefe Nieberlaffung die Bezeichnung Rabenftein. Wenn endlich zwei Dörfer die Namen Altenborf ("zum alten Dorf") und Reuftadt erhielten, fo wird uns badurch angebeutet, daß weber ber Unbau, noch die Namengebung überall ju gleicher Zeit erfolgt find. Bahrend ber Altendorfer Grund von Anfang an mit befiedelt worden fein mag, erstanden um das But Sodericht, auf beffen Fluren bie Baufer von Reuftadt fteben, erft fpat Bebaude in großerer Bahl. "Dene Statte" ober "Dene Bohnftatt" murben fie getauft. Doch ift im 16. Jahrhunderte und weiter noch immer für die urfprünglichen Drefcher- und Arbeiterwohnungen ber Rame Sodericht üblich gewesen.

Alber nicht frei erhielten bei ihrer Einwanderung die Ansiedler das Land. Nicht, daß der Boden zu bezahlen gewesen wäre. Aber Albagen an die uripringlicken und bie späteren Grundherren zu entrichten, dazi waren die schäft Gewordenen zum zeichen ihrer Abhängigkeit verpssichtet. Die Ritterssie Rabenstein, Blankenau, Lichtenwalde, Erdmannsborf, das Benediktinerkloster zu Chemuit niw. — alle verlangten sie Geld. Flacks, Getreide, Spanne und Handbienste die Ernte nud Bauten, alle hielten sie ihre Untertanen "im Banne der Hörtgeit" als Fröner oder herrenknecke. Und heute noch erinnern die Ramen Lehngut und Lehngericht an die nripringlich nur leisweise ersolgte Übertassiung eines Geländes, sodaß seine Besitzer ähnlich dem "Grafen von Habsburg" zu sagen vermochten, sie krügen "Ehre und irrissses Mut gehen"

von einem höheren Herrn.

# Ein blutiger Rampf um die Scholle unferer Beimat.

Alls friedliche Einwanderer haben wir unsere Urvorsahren, Franken, in unser Land einziehen sehen. In Tagen der Ruhe und des Sonnenscheines sind sie — wie wir angenommen — auf der Scholle seshaft geworden, die wir als unsere Heimat

<sup>\*)</sup> Bei Daribau beite nich bie alte Sarbt und ber Sartbwalb (Deppelbezeichnung!). Anch ein Ortsteil von Abreborf beift hartb. \*\*) Richt gang ummöglich fil indeffen anch eine Ableitung von Urfufa, ber Lircbenbeiligen.

ichäten. Aber noch ehe sich dieser Vorgang vollzogen, hatte sich nahe unierem Gan oder vielleicht in ihm, ichon ein mörderricher Kampf zwischen den beiden Völlterschaften abgespielt, welche durch Jahrhunderte, unter den Kaisern Karl (768—814). Undwig (814—840) und vie sie sonit hießen, um die Herrichget rangen. Immer von neuem mußten die beutschen Gebieter zu blutigem Streite wider ihre Keinde, die Sorben, ausziehen, um ihnen das Gebiet wieder zu entreißen, das diese nach der Völlterwanderung eingenommen hatten. So geschaft es auch im Jahre 892, als der Kaiser Arnulf von Kärntben regierte.

Da rüftete ber Thüringerherzog Poppo zum Kannpse wider die Stawen. In teinem Herben der Thüringerherzog Poppo zum Kannpse wider die Stawen. In Wannen, welche er sin die Ländereien zu stellen hatte, mit denen seine Kirche ausgerüstet war. Thüringer und Franken also schilter Schulter an Schulter. Über Saale und Mulbe, die in das Innere des heutigen Sachsens rückte der Troß vor. Awer das here is schwerer Schlag: es kan nicht unr vor dem Feinde zum Beichen, sondern versor im Erreite anch den Vischof Arun. "Nicht weit vom Chemnisssinssischer Rechtlich er gestliche Herr, im Gau Chutizi, neben der Straße, in nördlicher Nichtung" siel der gestliche Herr,

ber ein ebenfo ftreitbarer Beld wie frommer Priefter gewejen fein foll.



Sogenanntes Arnokreuz in Klaffenbach.

Niemand weiß genan die Stelle, wo sich der Unsall abgespielt. In früheren Zeiten hat man zunächst Alassenhafts den früheren Zeiten hat man zunächst Alassenhafts den zu geholten, weil dort ein altes, mannshohes Steinkreuz aufragt, das der Volksmund mit dem Sorbenstreite in Zusammenhang brachte. Und an den Ort Erfenschlag, dessen Name als Aribos oder Arnoschlag außgelegt wurde, dachte man. Endlich wurde unser Chemniger Schloßberg selbst als die Stätte angesprochen, auf der Arnogestorben sein sollte. Unf heiligem Voden wäre dann das Beneditinerkloster gegründet worden. Aber alle diese Annahmen sind als unhaltbar zurückgewiesen worden, und man meint jest, daß Arno am Tanrasteine bei Burgsstöt der Wahrheit immer mößer, hat man die Walstat verlegt. Wag sie aber mit Sicherheit nicht mehr zu ermitteln sein,

das bleibt gewiß: am Ufer der Chemniß hat der Kampf zwischen Deutschen und Sorben actobt.

Und als Zweites wissen wir: "Heiß war der Tag und blutig die Schlacht", denn also schieder und ein Herkscher Mönch, der noch vor dem Jahre 1000 geschrieben hat, den Hergang: "Wis man in der Schlacht zum Hondenunge tam, da siel beim ersten Insammenstoße Bischof Arn, und darund lag das ganze Gewicht des Streites mit vernichtender Schwere auf den Unstern. Weil sie unglücklicherweise zum Weichen gebracht wurden, jo luchten sie endlich ihr Heil in der Aucht Wer anch das lief nicht gut ab. Teun derartige Regengüsse, so große Niederschläge beschwerten die Küchtigen, daß sie neder die Wassen werden, das sie siederschläge beschwerten die Küchtigen, daß sie neder die Wassen werden gemacht, soberall wurden Gefangen gemacht, soberall wurden Gefangen gemacht, soberall wurden Wefangene gemacht, soberall wurd niedergenegelt! Ningsum Tod und Verderben! D unglückseliger Tag, der über unsere Landsteute eine je gräßliche Niederloge brachte! Die Franken also waren unterlegen, die sowieden der Verderben wie kerren geleiteben. Als Kriegsmann hatte Krion den Tod desimben.

Die Sage freilich hat sein Sterben mit besonderem Glanze umgeben, indem sie en Wirzburger Bischof als den Letten der Seinen und zugleich dei der Ansätdung seines Amtes hinfinken läft; dem sie derigtet, daß Arno vom seindlichen Zeere muringt worden sei, als er gerade die Messe gelesen habe und nachdem ihm alle seine Gesährten im Tode vorangegangen seien. "So tandst vor unserem gestigen Ange der Highe mit delt gelesen Let wurderen gestigen Ange der Highe mit sehr der Wirdige Wischof und hält die Wesse ab. Feierliche Eitste ruft auf der Gegend. Da verwandelt

sich mit einem Male das Bild. Der Kriegeruf der Sorben ertönt. Sie überfallen das Lager. Giner der Franken siult nach dem anderen unter ihren Streichen, zulest, am Altare, ein blutiges Opfer zu Ehren Gottes, im priesterlichen Schmuck Bischoffen. Echmuck Bischoffen.

#### Das Benedittinerflofter wird gegründet.

Schon seit dem Jahre 1096 hatte in dem Städtchen Regau ein Aloster bestanden, beisen Mönche sich nach den Regeln des heiligen Beneditt von Aursia richteten. Bon Wiprecht von Groissich, der auch frankliche Bauern als Ansiedler herbeigerufen hatte, war es gegründet worden.

Der Benediktiner Bestreben aber ging dahin, ihre Tätigkeit weiterhin zu entsalten. Auch an anderen Orten wollten sie den Wald roben, den Lande und Gartenbau fördern, die Arzneikunde verbreiten, die chriftlichen Lehren verkünden, angerdem aber sür die Angehörigen ihres Ordens neue Aufenthaltshätten und Einnahmequellen erfoliefen.

Solches Bemilhen lag ganz im Sinne bes Kaifers Lothar, ber von 1125 bis 1137 regierte. Er safte beshalb ben Entidluß, in der Pilege bes hentigen Chemnig ein ennes Kloster entstehen zu lassen. Den Plan auszusühren, identte er hier "der römischen Kirche zu göttlichem Dienste" ein ausgebehntes Stüd Land, gelegen "im Umtreise von 2 Meilen". Alle Freiheiten und Anhungen sollten mit dieser Stiftung verbunden sein, gleichviel ob es Funde von Silber oder Salz, ob es Besthungen an Bald, Wiese oder Vasser, de Erden vor einer Gelegen ber Melen sein.

Mit Frende und Dank nahmen die Bertreter der Kirche die fromme Gabe des Kaisers entgegen. Her Verwolfung aber übertrugen sie Mönchen aus dem Benedittinerstlosser An Pegan unter einem neugewählten selbständigen Albte. Bald trasen die gesiftlichen Bridder Midder in. Die heutige Leipziger Strasse herein kamen sie gewandert, in schwarze Kutten gehüllt, mit Vorrat sir die Birtschaft ausgerüftet. Sie kannten ihr Ziel. Einer der Zhrigen hatte es schwarze kutten gehüllt, mit Vorrat sir die Birtschaft ausgerüftet. Sie kannten ihr Ziel. Einer der Zhrigen hatte es schwarze kutten gehüllt, mit Wortat sir die Birtschaft ausgerüftet. Sie kannten ihr Ziel. Einer der Zhrigentrenzung: den heutigen Schloshera. Die Wönche lobten den Vruder od seiner Wahl und willigken gern

barein, hier bas nene Beim anzulegen.

Da gab es der Arbeit gerug. Bald siel das Gebäum unter der Arte Streichen. Steine wurden gebrochen und die Manern zur Wohnstat aufgesührt: das Haus sie Wönche, der Stall sier die Rinder und Schafe, vor allem aber das Gouteshaus. Jahre dergingen, ehe der Bau vollender war. Als aber der Bischo, wahrscheinlich 1136, das neue Werf seierlich weiste, das gedachte er wie der Abr und seine Wönche gewiß mit ehrenden Worten des frommen Stifters der Abei, des Kaifers Lothar und seiner Gemachsin Richenza, desselben Paares, das in der gegenwärtig noch vorhandenen, allerdings erk ans dem 16. Jahrhunderte stammenden knutwollen Türunnahnung der Schloßtriche (S. 38) in Stein gehanen und damit verewigt ist. Daß Lothar in seiner Handeine Kirche hält, ist ein deutlicher Hinness auf sein wohstätiges, gottgefälliges Wirten. Die Mönche aber erneuerten das Andenten des faisertlichen Paares alljährlich, indem sie "won wegen des Stisters und der Eissterin" zu Johannis und am Andreastage Vert und Gebo an Arme verteilten.

## Der Ort Chemnity entsteht und entwidelt fich gur Stadt.

Bahrscheinlich um dieselbe Zeit wie das Aloster oben auf dem Berge und die meisten Törfer rundum war im weiten Chemnistale, auf wiesenreicher, von Bassertäusen durchzogener Aue ein Örtchen entstanden, das seine Erbauer nach dem hauptgewässer des Geläudes Kamenig genannt hatten. Anch seine Gründer waren Tentiche. Die Bürger Reinbotdus, Bertotbus, Guuderamus, Herborto, Clobjer, Bischemis, Germans, Bolomerus, Herborto, Clobjer, Bischemis, Germans, Bolomerus, Herborto, Clobjer, Bischemis, Germans, Bolomerus, Herborto, Gible und 1200 als Bewohner von

Chennitz genannt werden, darf man vermutlich als nahe Nachtonimen dieser ersten Ansieder betrachten, und mauche der Zamilien Reinbold. Berthold, Günther, Herhurth, Mopfer, Wilhelm, Gerig, Bollmar, Härting, Geisler, die heute in unserem Adresbuche erscheinen, könnten sich rühmen, das Andenken an jene Ultbürger zu bewahren.

Ber bie Renlinge hierher gezogen, melbet fein Buch ber Beschichte. Gicher ift, baß ber Grund und Boben, auf bem fie Saufer bauten, mit gum Aloftergebiet gehörte. So barf man vielleicht auch annehmen, bag die Anfiehler von den Möuchen berbeigerufen worden find. Auf jeden Gall aber hatten fie fich einen günftigen Plat zum Wohnfite erforen: bas Land war fruchtbar. Alfo liegen fich Biehzucht und Aderban treiben. Es freugten fich bier ichon fruh zwei wichtige Berfehrewege, beren einer, Die Reicheftrafte späterer Zeit, von Breslan nach Rürnberg, beren anderer, die Kaiferstraße, von Leipzig nach Brag führte. Da lachte von vornherein die Aussicht auf lohnende Beschäftigung für Schmiebe, Stellmacher, Riemer und andere Gewerte. Guter Buverficht voll konnten benn die Fremdlinge an die Erbaunng ihrer Beimitätten geben. Das Land, bas ihnen überwiesen war, verteilten fie, wie ihre Nachbarn in der Umgegend, unter fich, sodaß mit vielen Saufern ber inneren Stadt Felbstreifen verbunden waren. Ginen Raum aber zerlegte die Unfiedlergemeinde nicht. Das war ber Biefenplan nördlich und öftlich bes unterften Teiles vom Gablengbach, ber Anger, wie ihn Trendmanns Stadtplan\*) vom Jahre 1761 noch gut zeigt. Er gab die Almende, bas gemeinsame Weibeland für bas Bieh ber Bürger, ab.

Mußte nan zunächst auch jeder einzelne auf das eigene Fortkommen bedacht sein, jo vereinigten sich doch die jungen Siedler bald zu einem wichtigen gemeinsauen Werle. Junitten ihrer häuser, wo sie von vornherein einen freien Platz gelassen oder wo der Sage nach eine Maxientapelle gestanden, gründeten sie ein Gotteshaus und weisten es dem feiligen Jakobus, dem Schülger der Krämer und Kaussent.

Wie bald in dem jungen Orte der Handel emporsproßte, beweist am besten die Verleisung des Markrechtes, die im Jahre 1143 auf Vitten des "treuen und geliebten Markgrassen konrade" von Meisen durch Kaiser Konrad, den ersten Hohenstausen, aussesprochen und mit der gleichzeitig bestimmt wurde, daß die Einwohner von Kamenits "durch alle Teile des Neiches zollfrei mit ihren Baren und Lasten eins und ausziehen dürsten, damit sie vermöge dieser Freiseit um is sorgensossen Gotten diesen könnten". Webe dem, der die neuen Acchte des Ortes hätte schmässer wollten! Gottes Errafgericht inch seinsunden, vom Schwerte des beiligen Gesites sollte er getrossen werden, und der Vanmstrah des heiligen Wertus sollte ihn ausschließen vom Neiche Gottes.

Diese Berleisung des Marttrechtes nud der Zollsreiheit bedeutete den ersten Schritt dazu, das kleine Klosterdori zur Stadt werden zu lassen. Gee es ganz dazu kamenig down Mawern umgeben, als er unter eine selbständige Berwaltung gestellt war, die in den Händen des Kates lag. Genau die Zeitpunkte anzugeben, wannt sich diese Eriordernisse ersüllt hatten, ist nicht möglich. Voer 1264 wird das erste Mal erwähndes eine Mawerwecht den State lage, who and dem Jahre 1290 wissen wir, daß Katsmannen die Geschicke der Stadt leiteten. Chemnig war nun zur Stadt erwachsen, hatte aber inzwischen fantt seiner Ungebung auch äußerlich zugenommen; denn außerhalb der Mawern waren die Johannis- nud die Ritolaikirche errichtet worden — es waren Borstäde entstander.

#### Das junge Alofter dem Untergange nabe.

Unruhige Zeiten waren es, die das beutiche Land um das Jahr 1200 durchlebte, Jahre bitterer Kämpfe zwijchen Kaifern, Päpften nud Lehnsfürfen. Weite Gau des Reiches wurden in Witteidenschaft gezogen. Überall herrichten Verheerung und Umsturz.

<sup>\*)</sup> Dufeum bes Bereines für Chemniper Geidichte (1 Dl.).

Und unter ihnen litt auch das junge Benebitinerkloster zu Chemnis bittere Trübsal. Als der mächtige Kaiser Friedrich II. die deutsche Krone erward, da nutzte sein Helfer Ottokar I. von Böhmen die Gelegenheit, sich selbst Vorteile zu schaffen. Er siel in unszere Gegenden ein und nahm auch dem Chemnister Kloster Güter weg. Erst der Vermittelung Friedrichs gelang es, den Böhmentonig zur Mickgade des Naudes zu bewegen.

Aber schweren Schaben hatte die Stistung doch erlitten, denn von Grund aus zerstört waren die Gebäube, sodaß — laum 100 Jahre nach der Vegründung — zu einem Neudoan verschritten werden nuckte. Eine schwierige Aufgade harrte damit ihrer Lösung, da mit der Vernichtung des Heime sauch die Wittel erschöpft waren. Wie hinter den Mauerressen, die vom Vrande übrig gelassen worden waren, öde Mäume gähnten, so waren auch Kisten, Kasten und Kassen des gelassen vorden waren, öde Mäume gähnten, so waren dach kisten, Kasten und Kassen des gelassen vorden vorden die Anderschweite der die Anderschweite der Anderschweite der Anderschweite der Verschweite der Ver

Ja, immer schlimmer gestaltete sich das Schickfal zunächst. Dem äußeren Etenbe gesellte sich innerer Verfall bei. Die Wönde hielten sich nicht an die Gesete des Terbens, lebten am liebsten dem Essen mid Trinten und vergaßen darüber, die Wickel und andere heilige Schristen zu durchforschen. So verderdt war das Aloster in geistlichen und weltlichen Tingen, daß eine Wiederherstellung und Nenordnung durch den eigenen Teben sir numöglich gehalten wurde. Somit stand die Stistung am Rande des Albgrundes, und der Papis Gregor IX. beabsichtigte 1235 ichon, die Chenniger Benedittinerabtei den Cisterziensern in Buch bei Leisnig zu übergeben. Sie sollten wieder Tednung stisten, dassu aber and alle Nechte der Venedittiner erhalten.

Tiefer Plan ift indes taum verwirtlicht worden. Das Alofter geriet vielnucht in den Zeiten des Kampfes zwischen Friedrich II. und den Pähpten Gregor IX. und Innocenz IV., in denen das Silft fest zum Lapite hielt, in neue Not. Wieder war es der Auflöhung nache. Die Tene aber, die ihm erst schwere Sorgen bereitet hatte, sollte ihm unn wieder zur Erbebung hessen. Papit Innocenz bestätigte 1254 dem Abe ale Rechte mid Fressenten und scheinte ihm das Katronatsrecht über die Jatobistische, sodh unn der Alot is Einkünste der Pfarre bezog und dassür Geistliche zu ihrer Verwaltung einsetzt. Da er ihnen nur ein pärliches Gehalt gewährte, blied für die Kasse des Klosiers ein schöner Wertchus.

Damit war die Besserung eingeleitet, und eine freundlichere Sonne bestrahlte sortan die nen aufgeführten Mauern und Tächer der Abtei.

## Die Sage vom Goldichiffchen in der Rirche gu Cberedorf.

In der Kirche zu Ebersdorf hängt seit langen Zeiten ein kleines hölzernes Schiff. Jedem Frenden, der das Gotteshans besindht, wird es gezeigt. Auf die Frage aber nach dem Barum? und Wie? erzählt der Führer solgende Geschichte: Vor vielen, vielen Jahren, es soll im 14. Jahrhunderte gewesen sein, wohnte in der Unry Lichtenwalde ein Junter, genannt Wolf. Der hatte eine Braut. Ghe er sie aber als Weib heimführen durste, sollte er sich noch zwei Jahre rühmlich in Kampf und Gesahr erproben. So wünschle es der Aater der Geschen. Da ward der Junker ein Kreuzsahrer. Er zog mit vielen Genossen in das heilige Land, nun dort gegen die Türken zu kämpfen und Baläsina ans ihren Händen zu befreien.

Glüdlich hatte Wolf von Lichtenwalde Fahrt und Streit überstanden. Mit Schähen

reich beladen trat er von Joppe aus ben Seinweg an. "Das große, weite Mittelmeer

weit gelb, met Anterenter burchierde ein Schiff mit schresten Riel; vom beil'gen lande kommt es her, Benebig ist der Landung Ziel. Bie schwellen die Segel vom Mergenwind, wie riibren die Ander sich so geschwind!" Da begibt es sich, daß das Schiff von einem furchtbaren Sturme überfallen wird. "Des Weeres Bögel scharen sich und flattern ängstich um den Mast; den der fich der Welten kast. Die Bilte zerreisen den Mantel der Nacht,

ber Surin erbett sich und bentt mit Macht."

Ter Kapitän gibt Beschl auf Beschl. Die Maunschaft thin und her. Gebete steigen zum Himmel auf. Aber immer toller wird das Treiben. Jeder sieht dem Untergange des Fahrzeuges entgegen. Totenbleich sieht auch Junter Wolf auf dem Berdecke. Seine Gedanten weiten im Bateclande, in der Heimat, dei der Braut. Sie alse foll er nicht wiederschen? Da wirft er sich auf die Knie und stelle betreit.

"Gott, herricher im himmel, bas Meer ift ja bein! Gebiete ben Fluten! Erbarme bich mein!

#### Des Aloiters Macht erweitert fich nach allen Geiten.

3mar war bei ber Stiftung bes Mofters ausgeiprochen worben, bag ihm ein Gebiet im Umtreife von 2 Meilen gehoren folle. Damit batte indes nicht gejagt fein tonnen, daß ber Abtei alles Land innerhalb biefes Ringes verliehen fei. Aber jo manchen Ort, ber im Begirte gegründet worden war, perfügten ja bereits andere Berren. Mus ber aftesten Beit, ungefähr bem Jahre 1200, wiffen wir benn auch nur von 9 Dorfern ficher, daß fie an die Monthe Abgaben zu entrichten hatten. Es waren Rappel, Rlaffenbach, Aborf, Reutirchen, Altendorf, Altchennig, Gableng, Stelgenborf und bagn ein fouft unbefannter Drt, ber als "Dorf bes Albtes", vielleicht Burthards (E. 4), bezeichnet wird. Dazu trat noch die Bürgerichaft von Chennig felbit. Das Berzeichnis ber Drte mag unvollständig sein. Die Benedittiner mogen ichon von Anfang an die Berrichaft über einen größeren Kreis von Ortichaften ausgeübt haben. Aber zu bem Reichtume an Dörfern, Balbern, Teichen, Bachen, Mühlen nim., wie wir ihn ans fpaterer Beit fennen, haben es damals die Alosterbewohner noch nicht gebracht gehabt. Dazu hat es erft vieler fpaterer Erwerbungen bedurft. Gie zu machen, haben es die Abte nicht fehlen laffen, nachdem fich ihr Besittum von den Bermuftungen erholt hatte, die ihm bis gur Mitte bes 13. Jahrhunderts widerfahren waren. Wo nur ein Befigtum feilftand, da griffen die geiftlichen Berren gu. Ward es ihnen doch dadurch möglich, den Ginfluß auf die Bewohnerschaft zu itarten, die Ginfunfte des Stiftes wejentlich zu erhöhen und baburch fich und ben Monchen ein forgenfreieres Dafein zu fichern.

Mit der Erwerbung von Getreidezehnten zu Reichenbrand und Grüna wurde 1263 der Anjang gemacht. 1288 und 1290 tamen die Mühle zu Borna, sowie die Börfer Hilbersdorf und Oberhermersdorf in den Besit des Alosters. Im Jahre 1300 ward der Zehnte zu Schwinan, 1311 ein Gut zu Altschemit den Benedittinern ungerignet. Unter leinem Abre aber wurde des Klosters Wacht so erhöht wie unter Udaltich oder Ulrich II. und Heinrich von Tout. Prachte deht n. a. Ulrich 1317

das Dorf Altenhain, 1318 Getreibezins zu hilbersbort, den größten Teil von Altichemuig und das Dorf Ereitoborf (leigten Aufligh). 1322 die Börfer Dittmannsbort, Olbersbort, 1330 das Kirchlehn zu Glafa, 1337 Röhrsbort und ein Gut zu Blankenau, 1338 das Gutt Blankenau selbst und die nach ihm als Blankenauer Dörfer benannten Orte Glöja, Kurth, Borna, Draisborf und heinersborf an die Albeit. Vielleicht wurde unter dem Abte Ulrich, der den Beinamen "von Crimmitschauer Mach auch das Gehölfs an der Leipziger Stroße erkauft, bessen Anne "Erimmitschauer Walde" dann heute uoch an Ulrich erinnern würde. Heinrich von Doniu aber erwarb im Jahre 1375 von Johannes dem Altern von Baldenberg und seinen Sohnen Johannes und Unartus die mächtige, weitausgebehnte herrschaft Rabenstein. 12 Dörfer und Flurdezirke: Reichenbrand, Brüna, Stein oder Rabenstein, helbersbort, hödericht (Venstabt), Löbens



hain, Röhrsborf, Rottluff, Schönau, Känbler, Siegmar und Pleißa tamen banut neben ber Burg selbst auf einmal ganz ober teilweise in die Hand des Alosters und führten ihm neue Weibeländereien, Fischwässer, Jagdgechege, Gerichtsachgaden, Zinsen uhr zu. Ann war das Alostergebiet auch nach Westen zu weitsin ausgedehnt.

Alber selbst nach der reichen Aobensteiner Erwerdung ruhten die Übre nicht. Der sogenaunte Winkler Forst bei Reufirchen, das Dorf Jahusdorf (1412) und endlich Gornsborf "in der Pflege zu Stollberg" (1457) wurden erkauft oder dem Kloster von frommen Herren zu ihrer Secten Scligkeit gerignet.

Dem allen gegenüber fiel nicht ins Gewicht, daß gelegentlich kleinere Verkäuse erfolgten. Das meiste blieb für die Dauer dis in die Zeit erhalten, da die Ausscheing des Etistes vollzogen wurde. Über 41 Dörfer mit großen Einkünsten verfügte dis dahin das Aloster. Die meisten der Dorschaften haben wir erwerben sehen. Aber von verschiebenen redet die gauge Klosterschaftel dann ein Wort. Man weiß nicht,

wann sie den Benediktinern unterkänig geworden sind. Doch genng: sie halfen den reichen Besig des Alosters bilden, der sich von Traisdorf im Norden dis nach Burkhardtsdorf und darüber hinauß im Süden, von Wüstenbrand im Westen bis nach Titmanusdorf bei Jschopan im Dien erzireckte. Die kleine Karte, die wir beissigen, mag weiteres davon erzässen.

#### Die Rabeniteiner Rebbe.

Durch den Erwerb der Herrichaft Rabenstein war das Benediktiverkloster auf den Gipfel seiner Macht gehoben worden. Kein Chemniser Abt hatte noch auf größeres Gebetet, auf reichere Einkünste zu blicken vermocht als Heinrich von Donin. Und doch gerade in dem mächtigen Juvachs au Land der Grund für eine schwere Bedrängnis, in die das Kloster schou nach wenig Jahren geraten sollte.

Johannes von Baldenberg, von dem das Alvster die Herrichaft erkanste, hatte zum Schwiegerschn den Herrn von Rochsburg und Penig, den Anggrassen Albrecht IX. von Leisnig. Der war, wie wir annehmen dürsen, mit dem Berkanse des Rabensteiner Bestiges nicht einverstanden. Er sürchtete vielleicht Rückgang in den Einnahmen seines

Saufes und Berminderung bes Erbteiles.

Aber auf rechtlichem Wege ließ sich nichts erreichen, denn der Nausviese von 13.75 war abgefast und vollzogen, wie sich's gebührte. Es blied also nichts anderes sichtig, als die rohe Fault walten zu lassen. Tas war im Geiste jener zeit und fiel nicht ionderlich auf. So schiede dem Burggraf Albrecht rundum, Spiesgeselten zu sich nicht ionderlich auf. So schafte dem Burggraf Albrecht rundum, Spiesgeselten zu sich nicht ion bei ihm beiständen, das verlaufte Int durchten. Had er sand Hefer, die auf guten Anteil an der Bente hossen mochten. Hend er sand Hefer, die auf guten Anteil an der Bente hossen wichten. Hend er sand Kaspan Wille wir Tassen der hossen der hossen

Es war ein heifter Tag im Juli des Jahres 1386. Gewitterschwüle herrichte. Und die Bewohner des Schloffes Rabenifein, der Bogt und seine Knechte, fühlten sich bedrückt. Sie ahnten, daß Unheil nahte. Ummterbrochen stand der Wächter auf den Jimen des Turmes und ichaute über die dichtbelaubten Baumtronen. Roch lag alles im tiefften Frieden rundum, und nichts Auffälliges ließ sich beobachten. Rur ichen

Bogel flogen murubevoll umber.

Da halt! Im Walde brüben nach Kanbler zu blitte es am Rande einer Lichtung auf. Gleißende Connenftrahlen wurden gurudgeworfen und schoffen berüber nach den Dadern des Schloffes. Dann wieder alles wie vorher. Regungstos Banm und Etrandy. Jest von neuem das Aufblinten weißen Glanges. Aber naber diesmal! Da gibt es feinen 3weifel mehr. Es find Teinde. Bon ihren Ruftungen find die Connenpfeile gurudgeprallt. Gilig ruft ber Bachter abermals hinab in ben engen Schloghof und fündet, was fein Ange gesehen. Sofort ftellen fich die Mannen, bes Rampfes wenig geubt, mit ihrem Baffengeng an ben Scharten ber Mauern auf und fenden Pfeile gegen die Reiter, die eben heransprengen. Doch ohne Erfolg. Schon find Die Beinde am Ballgraben, ber das Gelfenneft umspannt. Langen, mächtige Steine, Weichofffugeln fliegen hinans. Aber alles umfouft. Den Feinden ift es gelungen, das Waffer bes Grabens abzulaffen! Run gibt es erft recht fein Widerstehen mehr. Unter ber Bucht brohnender Schläge öffnet fich bas Tor. Die Burg ift in ber Sand ber Geguer. Bu alle Raume bringen die Gewappneten. Anch die Rapelle wird nicht verichont. Die Türflügel werben aufgebrochen, Schund: und Bertiftude, Bucher, Relche und andere Dinge genommen. Sogar die Beiligtumer und Reliquien, die auf bem Altare liegen, fchleppen Die Stürmer fort.

<sup>\*)</sup> Bgl. bagu bie Uberficht @. 27.

Co malteten nun fremde herren auf bem Rabenfteine. Burggraf Albrecht, fein Sohn gleichen Namens und ber Dheim Beinrich, genannt ber Blinde, hielten bas Schloß mahricheinlich bis zum Jahre 1389 bejest. Aber auch ben Wald ringeum, Die Raltgrube und wohl 9 Dorfer ber Umgebing, darinter Stein (Rabenftein), Pleifia und Randler, belegten fie mit Beichlag. Alle Abgaben aus ben Orten mußten bem Burggrafen gezahlt werden. "Bei Strafe bes Blutes" verbot er den Bewohnern, bem Abte irgendwelche Binfen zu entrichten.

Das war ein ichwerer Berluft für bas Klofter. Go tief wirfte er ein, daß ber Abt genötigt war, eine Angahl Mönche in andere Stifte und zu Freunden zu entsenden, weil er ihnen ben genngenben Unterhalt nicht mehr verschaffen konnte. Not wendete fich Beinrich bon Donin an ben Papit, Urban VI. Gin erfahrener Mondy, ber ben Febertiel gu führen verftand und mit ber Beschichte des Rlofters vertraut war, fchrieb, was fich ereignet, auf eine Pergamentrolle und trug den Inhalt jeinem herrn nochmals vor. Da diefer alles für richtig befand, unterzeichnete er bas Schriftstud und rief ben Monch bergu, ben er fcon vorber beauftragt hatte, fofort gum heiligen Later zu eilen. Gehorfam nahm der Benediltiner den Wanderstab zur Saud, empfing den Segen des Abtes und machte sich auf den Beg.

Eine lange Beit verftrich. Die Raubhahne bezogen weiter aus ben unterworfenen Orten die Abgaben, beren bas Alofter jo nötig bedurft hatte. Niemand wußte um den Ausgang der Sache. Da endlich fam Rachricht, daß die Abeltäter nach Rom berufen worden feien, fich zu verantworten. Aber ob fie ber Ladung gefolgt, wiffen wir nicht. Die Stadt Bwidan hat gunachft teinen Bertreter entfendet. für die Miffetat felbst ward fie mit bem Interditt belegt. Doch auch die übrigen Belfer tonnten nicht frei ausgeben. Ihr Unrecht lag gu offen gu Tage. Co traf fie von der Seite der Kirche ber Bann. Der Markgraf Wilhelm aber, an den sich der Abt auch gewendet, ordnete nicht nur an, daß der Burggraf das Schloß zu räumen und dem Aloiter allen Raub gurudzugeben habe, fonbern vernrteilte alle Teilnehmer zur Aufbringung einer Ersatsumme von 8000 Gulben. Damit endete der Raubzug, den die Beschichte gemeinhin die Rabensteiner Fehbe nennt. Das halbe Dorf Randler freilich ging bem Alofter babei boch verloren. Das hatte Beit von Schonburg für fich behalten, ber fich gegen ben Burggrafen Albrecht gewendet und ihm einen Teil feiner Rabensteinischen Beute, Die ichon genammten Dorfer Stein, Pleiffa und Randler, wieder abgenommen hatte.

#### Bahres und Cagenhaftes aus der Suffitenzeit.

In Johannes Sug aus Suffinez in Bohmen verehren wir zwar einen Borlaufer unieres Dr. Martin Luther, einen Mann, der auf Irrlehren und Migbrauche himvies, Die fich in bas firchliche Leben eingeschlichen hatten. Wir bedauern auch um feiner reformatorifden Tatiafeit willen bas Schicffal, bas ben untigen Beift in Konftang getroffen, auf jener Mirchenversammlung, an ber auch ein Chemniger Monch teilgenommen haben foll. Aber über bas Auftreten feiner Anhänger vermögen wir boch nur Alage zu erheben; benn ichwer ift bas Unbeil gewesen, bas burch fie über viele Orte unseres Baterlandes gebracht worden ift. Freilich, Die Beit liegt zu fern, als daß wir genaue Radyricht über alle jene Auftritte haben tonnten. Bahres und Sagenhaftes ift in ben Erzählungen bunt gemischt, und nicht leicht läßt sich immer eine sichere Scheidung vornehmen.

Die Kunde von huffitijder Plage hatte auch unfer Chemnit erreicht. Es mar eine "wahrhaftige Schreibunge" (zuwerläffige Nachricht) eingelaufen, daß zwei Studenten von ben Regern, den Suffiten, Geld empfangen hatten und ichon vor bem Seereshaufen her bie Städte in Brand legen wollten. Gorge erfüllte die Bergen. Da bemubte fich ber Rat nach Araften, allen Schaben abzuhalten. Die Mauern wurden unterfucht und ansgebeijert, die Berichanzungen erneuert. Alle Sandwerter, fo die Leinweber und Tuch: macher, mußten behilflich fein ober Gelb zum Bezahlen ber Arbeiten beiftenern. Coggr

Bewohner von Dörsern der Umgegend, wie Ersenschlag, Reichenhain, Einsiedel, Dittersdorf, Lichtenan brachten ihre Beiträge zum Manerban, um im Falle der Not hinter den hölzernen Palisaden Unterschlupf finden zu können. Wachtposten wurden ausgestellt. Die Bürger ordneten ihre Wehr und tanfren sich aus dem städlischen Zenghause Arnubrüste, Panzer, Gisenhüte, Pferde. So hatte Chennis des Herzogs Sigismund Befehl wohl erfüllt, der ihr geheißen, alles in guter Acht zu haben. Die Stadt war gerüstet.

Balb nach dem Tobe Friedrichs des Streitbaren, 1429 und 1430, brachen in der Tat die Herrezigige ins Land ein und berannten auch unfer Chemnits. Aber wergeblich mühten sie sich, durch die Tore oder über die Wauern zu dringen. Diese hielten stand, und die innere Stadt blieb verschont. Umso ärger aber trieben es die Horben in den Borstädten. Ganze Häufterreihen wurden niedergebrannt. Die Johannisstriche jant in Trümmer. Auch das Kloster soll entsetzlich geplündert worden sein. Einer der Hussisten, der doch in die Hallen eingedrungen war, hatte sich der Sage nach über ein Kruzifiz lustig gemacht, das im Gange gestanden. Er unste einen verzogenen Mund als Strafe davontragen.

In gleicher Weise wie die Stadt mag das offene Land heimgesicht worden sein. Das Dorf Abelsberg und einen Ort bei Wittgeneddorf, vielleicht Nienheide geheißen, sollen die Keinde vom Erbodoen getifgt haben. Da Abelsberg schon 1548 als wüste

Mart bezeichnet wird, fonnte man ber Nachricht ichon Glauben ichenten.

Große Ausgaben erwuchsen durch all die Ariegsnot unserem Chemnis. Es hatte ia nicht nur am Orte selbst den Zeind abzuwehren gesadt, sondern mußte auch Mannschaften gegen die Vöhnnen ins Zeld stellen. Unter den Führern Caspar und Aramer rückten sie aus, vom Kate mit Geld, Voot, Wehl und Heringen versogt. De es den Mannen vergönnt gewesen, in siegreicher Schlacht mit zu tämpfen, das überlieser und eider fein Heldenbuch. Doch das wissen wir, daß die Stadt in senen ausstwollen Tagen genötigt war, bei "guten Freunden" hier und an anderen Orten Ausleihen aufzunehmen.

Die Sorge, mit der die Bewohner von Chennik einst vor den Fremblingen gebangt, tommt am besten zum Ansdruct in solgender Sage, die zuerst der Rettor Schneevogel von der Lateinschule erzählt hat: "Bei dem Birgerwalde, den sehle des Bürgermeisters Arnold am Juse eines Hügels eine große, ansgebreitete Jichte gestanden. Daselbst ist eine Höhle gelegen, von die und Dromen und Brombeersträndsern bewachsen. Bon ihr wird erzählt, daß darin ein großer Schab von Golde verdorgen sei, dieweil die Lente in dem böhmischen der inder Schab aber werte der Verstender. Solder Schab aber wäre besessen wertender. Solder Schab aber wäre besessen der wollen, aber nichts ausgerichtet.

Mauchertei Schweres hatte die Stadt im Hnstittenfriege erduldet. Nach 30 Jahren aber icheint alle Unwill verzessen gewesen zu sein, denn Chemmit trieb trot eines Verzebotes, das vom Papise Paul II. ausgegangen war, Handel mit hnstitichen Kehern in Bähmen und muste deshalb erteben, daß mehrere Bürger mit dem Küchenbann belegt wurden. Erst 1469 scheinen die Gebannten wieder in die Gemeinde aufgenommen worden zu sein. Jum Zeichen dasiur durften sie am heiligen Woendundt teilnehmen. Borcher aber hatten sie beschwörden missen, in ihren Herzen von teterischen Ansichten frei und darüber betrübt zu sein, daß sie mit Kehern gesprochen, gegesen und getrunten hatten.

#### Gin Goldjuder.

#### (Cage bom Monde Ermin.)

Seitbem die Menschen erkannt haben, welch vornehme Eigenichgiten das Gold au sich trägt, wohnt in so manchen auch das Verlangen, viel, recht viel von ihm zu besitzen. Goldene Münzen, goldene Ketten, goldene Ringe — das ist ihr Winzich. Tarans erklärt sich, das Gold von jeher eine gesuchte Ware gewesen ist, und noch immer hat die Annde von Goldsimwen von allen Seiten Meuschen zusammengelockt.

Die haben dann begonnen, die Erde zu durchwühlen oder den Flußsand zu waschen, um die wertvollen Körnchen bis auf das letzte für sich zu gewinnen. Bei solcher Arbeit kätten wir alter Erzählung nach seldst Vorjahren von uns in nächster Rähe treffen tönnen, denn im Kappelbache sollen einst Goldbreichen gelegen haben; und auf Befehl des Kurfürsten August wurde 1576 "zur Eiben unter dem Abelsberge", also im Dorfe Euda, nach Gold geforsch. Ander Bewohner unserer Gegend sind nach fernen Ländern, in das sübliche Afrika, nach dem nördlichen Amerika gezogen — auch dem Golde nach. Weder Sipe noch Kälte hat sie algestalten.

Es gab aber eine Zeit, in der so mancher des Wahnes lebte, Gold brauche nicht in der Erde gesunden zu werden, sondern müsse sich dauch herstellen lassen. Die das glaubten, woren Alchemisten. Allerlei Gesteine zerstießen, allerlei Kräuter zerrieben sie. Daui mischten sie die Vulver, gossen unschäddliche, aber auch gistige Säuren darüber, rührten die Wischung und hossen, das sinnen bald der auch gistige Säuren darüber, rührten die Wischung und hossen das Glied beichieden worden, weun auch auch der Goldbieder Bertsalb Schwarz um 1330 das Schießpulver, Johann Friedrich Bötzgellan ersunden hat. Über einen Mönch unseres Bergestalten der, der auch von der Goldbied worden war, hat diese der auch von der Goldbied gepackt worden war, hat diese der Sage nach Tod und ewiges Verderfongebracht. Es war Bruder Erwin.

"Die Alosteruhr schlig Mitternacht, sill war's in jeder Zelle, nur noch der Bater Erwin wacht, sein Fenster war noch belle. Er jag noch schaftlos im Genach und jann geheimen Künsten nach, wie er auf leichtem Wege geht Golb bereiten möge."

Auf langem Tische stand vor ihm ein Becken voll Holzschlen; daneben drängten ich in buntem Gentisch birnenssverige Glasslachen mit langem, engem Halfe, große Tougefäße mit gebogener Aussslußröhre, Wörser, Glasröhren, Schnelgtiegel, Näpsschen, Schalen uhw. Dazwischen schoden ich Kästechen mit Kulvern, Swettel mit Erdarten aus der Nähe und Ferne, Stücke von Metallen. Ihrer aller bedurfte der Goldmacher. Bald dahin, bald dorthint griff er, um von den Wässern und Säuren und Sauren und Sauren und Gelzen und Gesteinen zu nehmen und neue Mischungen herzustellen. Dann bückte er sich, beise das Feuer zu träftigem Lodern an und ichmolz und schmolz, zog auch einmal seinen Rosentranz von der Wand und betete um Erfüllung seiner stillen, heißen Hosfinungen.

Aber wieder blieb ber erwünschte Erfolg aus. Nur wertlose Schlacken füllten ben Tiegel, ber eben erkaltet war. Da fing ber Monch an, Die Beiligen und seinen Gott zu laftern. Den Rofentrang ichleuberte er auf ben Tifch, die Evangelien und bas Pfalmenbuch, die auf einem Bulte aufgeschlagen gelegen hatten, warf er zu und schob fie unwirsch beiseite. Dafür aber nahm er von bem Brette im Bintel ein altes, altes Bunberliche Beichen, Arenge, Ringe, einzelne Buchftaben, abgeriffene Cape stanben darin zu lesen. Es war ein Zauberbuch, wie es hieß: vom Teusel eingegeben. Noch nie hatte der Wönch bisher hineingeschaut. Bange Furcht hatte ihn abgehalten. Aber jest tounte er nicht mehr widerstehen. "Mach mich jum Meister aller Beifter", murmelte er vor fich hin, als er bas Buch ergriff. Mit Beben ichlug er's auf. Er las und las — lange. Aber Sinn in ben wirren Zügen und Krigeleien zu finden, war ihm nicht möglich. Go war auch hier teine Silfe zu erwarten? Da rieb fich Erwin verzweifelnd die Stirn und rief: "D weh mir Armen! Simmel und Solle haben fich gegen mich verschworen!" Dann aber erhob er wieder fein Saupt und raunte durch die ftille Belle: "Sa, daß ich tonnte Gott, Bolle, Welt und Sternengelt mit einem Sauch verberben — dann wollt' ich freudig fterben." Aber Ohnmacht, nichts als Ohnmacht fühlte er um und in fich. Mube von bem langen Sinnen und abgemattet von der Qual ichlief er endlich ein. Doch er burfte fich teines ruhigen Schlummers erfreuen. Bilde Traume umfingen ihn. Giner Flamme eilte er nach, die vor ihm leuchtete. Er wollte fie haschen. Aber plöglich stand er am Rande eines Abgrundes, in den er hinabanfturzen drochte.

In diesem Augenblicke — es war eben die rechte Zeit — erwachte er. Sonnenhelle stutete in seine Zelle, und ein Trahl und dem anderen tüßte ihm die Stint. Da trat auch jehon der Abet mit guädigem Gruße ein und erinnerte Erwind naan, daß heute Himmesschlaften. Versicht noch blickte der Mönd darein. Dann aber ersich er üch, wnich sich, knüpfte die Sandalenbänder und setzte sich den Etrahlentranz auf das Hungt bei Sandalenbänder und setzte sich den Etrahlentranz auf das Hungt. Unter dem Alauge der Gloden schrift er im Juge zwischen den Briddern in das Gotteshaus. Fromme Sänge töuten dem Ansertandenen zu Ehren. Nede und Gegenrede der Mönche, des Herrn und der Alinger wechselten. Titl laufgten die Berlammelten. Tetzt zofte Erwin das Seil, das aus einer Öffnung im Kirchengewölbe heradzelassen worden war. Die Knechte zogen ihn empor. Schon war er an der Tecke, dem Verschwinden, in den Solsten nach den üben getürzt. Die midden Hungt dertagen. Bildhauer: Mönch Erwin, der Gottesdert, war auf den Boden gefürzt. Die midden hatten der Teinit versagt.

Gine duntle Stelle im Steinpflafter, der "Blutfled" in der Schloftlirche, hat noch

lange ben Ort bezeichnet, wo ber Bweifter ben Tob gefunden.

#### Der Bringenranb und die Chemniter Gegend.

Als Nitter Annz von Kanfungen 1455 in der Nacht vom 7. zum 8. Juli in Altenburg die beiden Prinzen Eruft und Albert entführt hatte, da gatt es ihm, möglicht ichnel die Grenze Böhnens zu erreichen. Södwärks mußte sein und seiner Secter Weg gerücktet iein. "Munze sehte also seinen Herren auf ein Roß und führete ihn dei Rebel und Nacht davon, eilete erstlich durch die Leine, welches ein Bald ist dei Altenburg, serner durch die "Na derniteriner Wälde und gegen Esterlein zu", berücktet eine alte Schrift. Nache unserer Stadt wäre demnach der Nänder mit dem Prinzen Albert vorübergekommen. Bielleicht beim Totensteine sehen wir ihn den waldigen Höhenriten übersteigen, dei Gründ die Talaue des Kappelbaches durchgeneren. Bald hatte ihn jedoch das Verhängnis getroffen; denn mweit Gründan, am heutigen Fürstenbrunnen, siel er in die Höhnde des Köhlers.

Enger aber noch als durch die flüchtige Berührung unserer Gegend durch Kunz, den wiel wisden Wann", ward die Berbindung der Stadt Chemity und ihrer Rachbarischaft mit der Geschächte des Kaubes dadurch, das die gerettern Prinzen in Chemity das erste Wal wieder mit ihren Eltern zusammentrassen und dann, alter überlieferung nach, von hier aus die Wallschrt nach Gereddurch und dann, alter überlieferung nach, warsten die isiener Gemachlin und den bein deben Prinzen, nehr der gesamten Hoffig der Kinzen, nehr der Konstellung der Kinzen, nehr der Konstellung der Kinzen, nehr der Konstellung der Geschäuser der Kinzen der Stallschrt iehr berühnt, hielte alba Gott und der heltigen Aungfrau zu Ehren ein sonderlich Zamffert sir die gnädige Beschäung und Erhaltung beiber Prinzen und ließ zum Andeuten die Kleider der Prinzen, wie anch des Köhlers Kappe, wie sie solche Kleiden zur jeldigen ziet getragen haben, in der Kirche daselbst aufhäugen ... Solche Kleidung das die Kleider Stappe, wie sie seit getragen haben, in der Kirche daselbst aufhäugen ... Solche Kleidung mich hentiges Tages in dieser Kirche sie ist aber etwas zerfallen, und wenn man nicht die alte Leichreibung davon hätte, so taunte man iehe falt weder Harbe noch Wniter ertennen." Zo son hat num onden Wniter ertennen. Die son hent noch zu Recht besteben, haben sie dier Pklatz gefunden.

Wir aber sügen bingi, daß im Jahre 1855 am 15 Juli gur Erinnerung an jenes Ereignis in der Edersdorfer Kirche wieder ein jeierlicher Gottesdienit gehalten wurde, zu dem viele Bertreter von Behörden und sonitäg Beinder erschienen.

Der Bollsmund verband früher anch den Namen "Fürstenweg" für einen Pfad, der von Leulersdorf über Neutirchen, Ztelzendorf, Kappel nach Chennith hereinsibilte, mit dem Bringenrand. Auf dem Wege soll der Pring Ernst von der Prinzenhöhle ber nach Chennith gebracht worden fein.

#### Chemnit erhalt zu der Benedittinerabtei ein Franzistanerflofter.

Die älteren Mönchsorben, zu benen die Benediktiner, die Cisterzienser unw. gehörten, hatten nicht überall gehalten, was sich einst ihre Gründer von ihnen versiprochen. Hinter den Klostermaucern war an verschiedenen Orten nicht bolk Frömmigseit worden, sondern auch Gennssucht, und Geldzier großgewachsen. Die Mönche hatten nicht nur Ackrebau und Blumenzucht, Arzneikunde und Kraufempstege getrieben, hatten in ihren vom Gottesdienste freien Stunden nicht nur Bücher geschrieben und die Jugend unterrichtet, sondern mancherorts ein Leben in Trägbeit und Sünde gesührt.

Da beichloffen im 13. Jahrhunderte ber Italiener Frang von Miji und ber Spanier Dominitus, eine Befferung burch Grundung nener Orben einzuleiten. Co entstanden, nach den Stiftern benannt, die Frangistaner= und Dominifanerorden. Satten nad ben Gesethen ber alten Bruderichaften die Mouche volltommen abgesondert von ben Rindern ber Welt leben muffen, fo legten Franziskaner und Dominitaner Wert darauf, daß die Angehörigen ihrer Stifter mit bem Bolte, besouders mit ben Armen, perfehrten. Baren in ben alten Abteien Gottesbienfte vielfach nur fur Die Donche des Alofters gehalten worden, fo predigten die Frangistaner und Dominitaner gern für alle Bewohner bes Ortes und öffneten barnm freudig bie Tore gu ihren Nirchen für jebermann. Bezogen die Bewohner der alten Alofter ihren Unterhalt zumeift aus Abgaben und Binfen, die ihnen Untertanen in Städten und Dorfern gu leiften hatten, und verfügten fie zuweilen über reiche Besitzungen, fo follten fich die Glieder der jungen Orden alles, was fie brauchten, von der Milbe der Glänbigen erbetteln Richt Abte murben die Leiter ihrer Alofter genannt, jondern und arm bleiben. Guardiane ober Guter hießen fie.

Dieselben Westfande wie in manchen auberen Möstern hatten sich im 15. Jahrhanderte auch in dem der Chemniger Benedittiner gezeigt. Ganz allgemein war es dort, trog krengen Verbotes gegen die Regel, Krand geworden, daß die einzelwen Mönche über Geld verfügten und Frennde und Verwandte empfingen und bewirteten. Ein ausgelassens Leben herrschte. Die einen liebten das Spiel, die anderen den Vermande

Bielleicht, daß die Annbe von solchem Treiben weiter gedrungen war, als es die Beuedittiner wäuschen tonnteur, vielleicht, daß manche Bürger absichtlich eine Berbesserie bes Kirchenweiens ertrebeten; vielleicht and, daß so mancher einen Gewinn sin fein eine genes Seelenheil davon erhoffte, daß sich Jünger der neueren Orden in unserer Stadt niedersließen — turzum: Bettelmöuche samen auch nach Chemnik, mitten herein zwischen die Däuser der Auszum: Bettelmöuche samen Kochen Micht leicht ward es ihnen, hier seinen Kufter der Purger. Es waren Franziskaner. Nicht seint ward es ihnen, hier seinen Kufters nicht num Segun der Stadt gereichen. Mit allen Krästen widersehen, die nichts vom Mönchswesen hielten und die sürchteten, es werde die Erbanung eines neuen Klosters nicht zum Segen der Stadt gereichen. Mit allen Krästen widersehte sich der Klosters nicht zum Schundsgegenstände gespendet werden, die sonsten neuen Unternehmen Kleinobien und Schundsgegenstände gespendet werden, die sonst einer Anderen Kleinobien wären. Ebenso besürchter er, die Jahl seiner Beichtlich hat aber auch der Aber Benedittiner, Kaspar von Weckan, hinderniss bereitet.

Enblich waren sie alle beseitigt. So sonnte am 15. Juni 1481 der Bant des neuen Mosters begonnen werden. Als Banplas wurde ein freier Raum neben der Pforte, die Stätte der hentigen Paulistiche und des Getreibemarttes, gewählt. Herzog Friedrich, als Aursürft, der Beiser genaunt, soll seldst, wie 1487 zum Neuban der Nitolaistische, den Grundstein gelegt haben. Bürger der Stadt, und unter ihnen Glieber der reichen, ans Angsburg zugewanderten Familie Schüt, sowie das Geschlecht der Reefe, brachten viel zu den Bantossen zusammen. Da der Ban ein stattliches Vert wurde, nahm er nicht weniger denn 4 Jahre in Anspruch. Ein Wohnhauß, ein Kirche, ein niedriger Glockenturm und Wirtschaftsgebäude entstanden. Im ansgesenden Sommer

des Jahres 1485 endlich stand alles sertig da. Und nun erichien ein Feiertag für die Stadt, denn am 9. September hielten die Brüder, 16 an Jahl, ihren Einzug. Aber nicht als dürftige Wönchlein voll Armnt schritten sie baher, sondern hoch zu Roß jaßen sie der Überlieferung nach. Der Alot der Benedittiner, Schleinig geheißen, die Geistlichkeit, der Rat und ein großer Teil der Bürgerschaft holten die Franziskaner

unter Wefang und Glodenflang ein und geleiteten fie in ihr Beim.

Noch an demjelben Tage empfing der neue Guardian die Weihe. Wo vorher Stille geherricht, da entwickten nun die Zemdlinge ein geschäftiges Treiben. Sie legten losvet einen Gemüsegarten an und pflauzten Väume. Den Nanun und der Lohggiss ab bestimmten sie zur Aubestätte sir die Toten. Wechselweise gingen sie mit Korb oder Sack, gleich den Mönchen des Augustinerklosters zu Ersurt, hinaus in die Stadt, Gaben zu heischen. Bald nahmen sie auch ihre Tätigkeit für die Secksorge auf. Fleisig lassen sie Meischen, predigten sie Goten in den sogenannten Horten die Zueiligen Leben. Sie lasen in den sogenannten Horten die Geschichte der Heiligen Leben. Sie lasen in den sogenannten Horten die Geschichte der Heiligen Langlam und mit Ausbruck, sodaß man die Worte zu verstehen vermochte.

So sehste es nicht, daß sich die Franziskaner bald bei einem großen Teile der Bürgerschaft Beliebtheit erwarben. Die Bewohner beichteten wirklich, wie der Zakobipfarrer voranszeselehen hatte, nicht mehr in der Stadtlirche, sondern im neuen Aloster. In der Johanniskirche, wo die Benediktinermönche Gottesbienste abhielten, sanden sich nur noch wenige ein. Die Franziskaner hatten einen solchen Julauf, daß sich in stere

Rirche viele borer manchmal mit Stehpläten begnugen mußten.

Man hielt in der Tat in Chemnit Die neuen geiftlichen Bruder für Die Bringer des Beiles und glaubte nach der Meinung der Zeit fest, daß die Birtung der Monches gebete und Monchswerfe allen benen zu gute tomme, die zu ihnen hielten. Daber ertlart es fich, daß fich Burger und gange Innungen in die Bruderschaft einkauften, indem fie Geld zu Bauten, zu Bache, Licht, Fleisch, Fischen ftifteten. Den Aufang machten die Schuhtnechte oder Schuhmacher. Dann folgten die Tuchmacher und die Leinweber. Auch die Bruchschützen brachten Gaben. Unter den einzelnen Berjonen aber fteht ber Stadtrichter Robann Reefe obenan, ber bem Mofter 500 Bulben aussetzte. Gur alle die Geschenke versprachen die Alosteroberen reichen Segen. Nicht nur Johann Recje, jondern auch viele feiner Bermandten jollten aller Gebete, Bfalter, Faften, Rafteiungen, Meffen und Bigilien (Abendgottesdienfte vor Geften und Beiligentagen) teilhaftig werden, welche die Monche und ihre Bruder in anderen Bestiften je tun würden. Wenn ein Reefe am Tode liege und bem Rlofter folches gemelbet werbe, jolle ihm geholfen fein wie einem Mofterbruder: er follte in eine Monchstutte eingehüllt werden und nun unjehlbar in den Simmel gelangen. Ahnliche Wohltaten wurden ben Schuhfnechten verheißen. Dagn murbe ihnen aber noch versichert, man bitte Gott, daß er ihren Tod weit hinausichiebe, damit fie noch viele gute Werke ichaffen und reichlichen Berbienit baben fonnten.

Uns erscheint au solchem Glanben, den die Franziskaner begünstigten, manches wunderlich. Es war ihm auch in unierer Stadt keine allzukange Tauer mehr vergännt, denn schon im Jahre 1540 wurde das Klosker der Franziskaner oder Barsüßer aufgelöst. Nachdem es u. a. dem Hauptmann Pseisfertorn eine Zeitlang zur Wohnung gedient, hatte es im 30 sädrigen Kriege Schweres zu erdulden. 1632 verschanzten sich darin die kaiserlichen Truppen gegen die Schweden, die vom Kassberge herabschossen. Soldaten und auch Bürger, die während der Belagerung starden, wurden in diesem Jahre wie 1638, 1639 und 1644 im Klosker mit auf seinem Friedhosse begraben. Im Jahre 1643 ist der Bau ganz verschwunden, denn da kranter a. Die Erinnerung daran aber, daß das Klosker der Franzischaner an zeiner Stelle seinen Platz gehobt, wird noch heute durch den Namen Brüderstraße seitgehalten, wie anderzeits die Benennung der inneren und äußeren Kloskerstraße davon erzählt, daß diese Venennung der inneren und äußeren Kloskerstraße davon erzählt, daß diese Venennung der inneren und äußeren Kloskerstraße davon erzählt, daß

<sup>\*)</sup> Darftellung v. Frangist. u. Beneb. f. Munchener Bilberbogen 675.

#### Die Barrasjage.

Unterhalb Lichtenwalde ragt auf dem rechten Ufer der Zichopan ein hoher Fels auf. An ihn tuivit fich folgende Sage: Mitter Harras von Lichtenwalde war mit Nachbarn auf dem Schellenberge (jest Augustusdung) oder andz zu Schelmung in eine Fehde verwickelt worden. In dem Kampfe wurde er mit seinen Knechten zurückgeschlagen und so verfolgt, daß ihm zur Kettung kein anderer Weg übrig blied, als mit seinem Nosse von beroten Zestes des genannten Fessens in den Zichopanssus herrdenspipringen. Das Wagnis gelang. Da das Wasser auch ver Settle sehr tief ist, nahm der Ritter keinen Schoden. Wohlbedalten kam er wieder zu den Seinen. Bald darnach ging Harras nach Ebersdorf, dankte der für seine Rettung und stiftete zum Gedeuten ein silbernes Husses. Das silberne Kyseisen kapteisen iht nicht mehr vorhanden. Aber ein Gradwal wird wird noch gezeigt, das dem "Springer"



Barraseiche und Barrasdenkmal bei Lichtenwalde.

gelten soll. Es trägt die Umschrift: "Anno dni (domini = des Herrn) 1499 am tage primi und seliciani stard der gestrenge her Ditterich von Harras Ritter dem god genade." Andere Zeichen der Erinnerung an die fühne Tat sind aber noch die mächtige Harraseiche am sinken Zichopaunser und der 1801 aufgestellte Stein dabei, au dem zu seine ist. "Harras, dem kihnen Springer."

# Chemnity, die feste.

Bas in dem Ansspruche Herzog Georgs: "Leipzig die beste, Chemnit die feste, Freiberg die größte, Annaberg die liebste", von unserer Stadt gesagt wurde, hatte seine Richtstgetit. Chemnit war in der Tat eine Stadt im Meispurs und Sachsenlande, deren Wehr und Wassen ich sehr und Wassen war in der Tat eine Stadt im Reispurs und Sachsenlande, derwöhnter Mauer und breitem Graden war es im Kreise umschlossen. Ja, es ist in den Attesten Zeiten zum Schuse der äußeren Stadtteile ringsum sogar noch ein "Holdzaum", eine Art Palisade, errichtet gewesen. Vach Pinthers Chronit hat man ihn 1376

in eine zweite, niedrigere Maner umgewandelt. Dabei dürste der zweite Schutz nahe an die Hauptmaner gerückt worden sein, sodaß sich ein Doppelwerk um die Stadt zog. Den Raum zwischen ihm nannte man Zwinger, und die Zwingergasse trägt noch heute den Namen davon. Über die Manerumwallung erhob sich eine stattliche Reihe



Roter Curm mit Wehrgang an der Stadtmauer, von ber inneren Johannisstrage aus geseben.

Die wichtigsten ber Turme, die fich bie, welche die 4 haupttore ber Stadt, von Türmen, groß und tlein: 25 an Zahl. Im Stadtgraben, der den äusieren Kreis bildete, spiegelten sich die tropigen Weselden mit ihren meist spigen Tächern und goldglänzenden "Knöpsen" und Wetterschnen.

Ber ben Bug biefer Befestigungewerte verfolgen will, der muß die Theater= und Poftitrage burchichreiten und ben Johannisplat mit in feinen Rundgang aufnehmen. In ber Innenfeite biejes Ringmeges haben fich einft Maner und Graben hingezogen. 4505 Ellen ift die Mauer lang gewesen. Auf 18 Ellen wird ihre Sohe, auf 3 ihre Stärte angegeben. Bahlreiche Schieficharten öffneten fich in ihr nach allen Richtungen und lugten binaus, bem Teinbe entgegen, "fpieen auch Tod und Berberben", wenn bie Bürger von den an der Innenfeite der Mauer hinlanfenden, durch Treppen und Leitern erfteigbaren Behrgangen ihre Buchfen abfenerten. Gebectt maren bie Manern mit außerordentlich dictem Schiefer. Proben bavon bewahrt das Weichichtsmufeum heute noch auf. ans ben Mauern redten, waren jedenfalls bas Johannis-, Chemniter-, Nifolai- und



Das Johannistor. Linke außere Johanniestraße, Mitte vorwarte jetige Boftstraße.

Alostertor, trönten. Nach den 4 Himmelsgegenden schauten sie: gegen Morgen der Turm des Johannistores, gegen Mittag der vom Chemniker Tore, gegen Abend der Turm des Nikolaitores und gegen Mitternacht der Klostertorturm. Über die Namen der Tore erzählt der Geschichtsschreiber A. D. Richter: "Das Johannistor hat seinen Namen von der Kirche vor diesem Tore, welche dem Johanni heilig. Das Chemniher Tor wird also genennet, weil man durch dasselbige hinaus nach Alltcheunit gehet,



Das Chemnitzer Cor. Rechts beim Deilenfteine Anfang ber Annaberger Strafe.



Das Nikolaitor. Saus gang rechte (halber Giebel) Stelle ber jetigen Alberteburg.

welches Dorf, wie es der Name zeiget, eher als Chemuih selbst ist angebaut gewesen. Das Aitsolaitor heißet asso, weil man durch dasselbige hinaus in die Aitsolaitriche geset. Das Mostertor hat seinen Namen von dem ehemaligen Bergkloster bekommen, weil man dadurch stinaus auf das Alosier gesen umpke." Mit diesen Bestimmungen ist auch die Lage der alten Schusbauten augedeutet: Wo die innere Johannisstraße auf den Johannisptat stößt, beim Tietzichen Warenhause, ragte das Johannistor mit seinem Turme auf. Das Haus, das auf dem Bilde an der Ecke gegenüber zu sehen ist, steht auf der Stelle des Homischen Geschäftssgebäudes Possistraße 1. Das Chemniger Dor hielt die Wacht am süblichen Ende der



Das Klostertor. Rechte Gingang jur außeren Rlofterftrage, gerabeaus Theaterftrage.



Die Pforte. Rechts Baulitirche ohne Turm, linte Gingang jum Pfortenftege.

Chemniter Straße, auf der freien Stelle, die von der Hamptpost und dem Landbausaute gesäumt wird. Das Nikolaitor haben wir uns am westlichen Ausgang der Langesstraße, beim Zusammenstoß von Posts und Theaterstraße, jedoch noch einwärts von ihm stehend, zu denken. Das Klostertor endlich spannte mit seinen Flügeln von der nordöstlichen zur nordweistlichen Ecke der inneren Klosterstraße; kurz vor dem Stadttheater erhob es sich.

Bann die ersten Tore und ihre Türme erbaut worden sind, wissen wir nicht. Selbsversändlich ist, daß sie ihre Entstehungszeit nut der der Mauer teilen. Etwas höter als die übrigen war das sogenanute Psortentor ganz nahe der jetigen Kaulilirche und nach dem Pflugbeilschen Geschäftischaufe zu, erstanden. In früherer Zeit hatte dort — schon 1472 wird es mit genaunt — nur ein Pförtchen durch die Maner gesührt, wahrscheinisch den Gerbern, Färbern, Tuchwaltern und Bleichern zu lieb, die auf beisem Bege am leichteiten zum Wasser, gelangen konnten. Der Pfortensteg kann uns noch beute an den Lusgang erinnern.

Reben biefe Torturme traten ihrer Erscheinung nach zwei andere: ber fogenaunte Bretturm und der Rote Turm, der erftere beim Bau bes Rathaufes Boffftrage 12 1889 mit verschwunden, der andere als Benge längit vergangener Beiten beute noch an ber Berrenftrage aufragend. Bretturm und Roter Turm - beibe mogen von ihrer baulichen Geftaltung ber ihre Namen bekommen haben: ber eine vielleicht von bem Bretterbeschlag, ber andere von ber Farbung ber Biegelmauer. Es ift indes für ben Roten Turm, ber 1486 erbant worden fein foll, barauf hingewiesen worden, daß die Bezeichnung, die auch in anderen Orten wiederfehrt, auf die Berwendung bes Bauwertes zu Gerichtszwecken hindeutet. Den Bretturm nennt Richters Chronif auch den "breiten Turn." Conft find uns dem Namen uach nur noch der "breifpisichte" und ber "fechafpitichte" befannt. Der Bolfsmund indes hatte fich mit ben amtlichen Bezeichnungen nicht überall begnügen laffen. Bon ihm waren vielmehr für verschiedene der Turme Svits- ober Spottnamen erfunden worden. Gie follten barauf hindeuten. bag manche Turme auch als Aufenthaltsort für Gefangene benutt wurden. Co hiek ein Turm nabe ber Lohgaffe bie "Burgerluft", ein auberer bas "Sundehaus", ein britter "Bolfspelz". Dem Turm auf dem Chemniger Tore aber war lange Zeit der Name "Bürfte" eigen, "weil oben über bem Anopf ftatt ber Jahne eine Bürfte aufgestedet mar."

Benig ist uns vom Graben befanut. Bon einem Wehre aus, bus in ber Chemnit woll oberhalb ber jesigen Anebrude errichtet worden war, wurde er durch einen Seitengraben gefüllt. Auch der Bernsbach, von bem ein Arm die heutige Reitbahnstraße hereinlief, ben Stadtgraben in einer Rinne treuzte, die Kronenstraße (früher Bachgasse) durchrann und dam an der beutiaen Theaterstraße mündete, lieferte Basser.

Uber ben Graben geleiteten von ben Toren heraus und zu den Toren hinein Bruden. In der ersten Beit waren fie bolgern und fonnten als Bugbruden mit ihrem angeren Ende nach oben geschlagen werben. War bas geschehen, bann erfüllte ber Graben erft recht feine Schuldigkeit. Spater erfetten die Burger die hölzernen Bugbruden burch Bauten von Stein. Die erfte, Die auf biefe Beife hergestellt murbe, icheint die Brude beim Aloftertor gewesen zu fein. 1581 murbe fie aus Wertstücken errichtet. 218 aber 1683 die Türken ins Land zu brechen drohten, mußten der Borficht halber die Steinbruden wieder befeitigt und Bugbruden an ihre Stelle gefett Die Anderung war glücklicherweise überfluffig gewesen, denn der Friede blieb unferer Beimat bewahrt. Mit aller Sorgfalt vermochte nun ber Rat ben Stadtgraben wieder als Rarpfengehege in feine Obhut zu nehmen, benn in ber Tat tummelte fich im Graben neben Schwänen die Monge ber feiften Gesellen. Bard er gefischt, bann gab es ein Teft für jung und alt, insbesondere aber für die Ratsherren, denen bie Fische gespendet wurden. Un bas Fischen schloß fich bas Schlämmen au. Doch als ber Stadtgraben in ber Sanntfache gur Gifchaucht Verwendung fand, war bie Beit seiner eigentlichen Bedeutung porbei, Die Beit, ba Chemnit noch mar: Die feste,

### Die Stadtmauer ein Schut, für die Dorfbewohner.

Wo nur immer von Heinrich I., dem "Vogessteller", erzählt wird, da gedenkt man auch der von ihm ausgegangenen Gründung von beseitigten Erken und spricht man davon, wie die Bewohner des platten Landes zu Kriegszeiten den Schuld dieser neuen, mauerumgürteten Ausgen ausgesiucht und gefunden shaden.

Hat es nun auch zu Heinrichs Zeiten unfere Stadt noch nicht gegeben, jo hat fie boch — zu ihrem Ruhme fei's gefgat — den umliegenden Vörfern diesellben Dienste wie ihre ölteren Schweitern geleistet.

Schon 1331 hatte der Albt Ulrich jum Rugen seiner Untertanen in den Törfern, der jogenannten Gotteshauskeute, niederichreiben lassen: "Und so, was Gott verhäten wolle, ein Landgesschäfte würde, so jollen unser Gotteshauskeute, die da helsen die Stadt nuzäunen, in die Stadt sliehen; die sollen auch die Lürger verteidigen, so sie am besten wügen ohne Argelist. Würde aber die Stadt zu voll Lente, so sollen unsere Gotteshauseleute aussichen der Stadt zu voll Lente, so sollen unsere Gotteshauseleute aussichen der Stadt zu voll Lente, so sollen unsere Gotteshause

Nach diefer Bestimmung ift lange, mindestens bis gegen ben Ausgang bes 17. 3ahr= hunderts, gehandelt worden. Wenn wieder einmal Arieg das Land überflutete, dann riefen Bater und Mütter in unieren Nachbardorfern ihre Kinder herbei und erzählten ihnen, daß es nötig fei, jest bas Saus und den Beimatort zu verlaffen und einftweilen mit in die Stadt zu den Burgern ju giehen, die mit ihren Pfeilen, Langen, Schleubermaichinen und Buchien die Teinde davonjagen murben. Denen wollten fie helfen bei ihrer schweren Arbeit. Dann ging die Hausfrau noch einmal in den großen Wohnraum, juchte and einer Gichentrube, die in einem finfteren Bintel ftand, das Geld, ihre Goldreifen und Spangen hervor und verbarg alles unter ihrem Bewande. Der Bater betrat mit dem Anechte den Stall. Dort banden fie die besten Rinder los. Und nun ging es fort - ein langer Bug in eiligem Schritte. Als er vor dem Tore ber Stadt antam, ba fand er es ichon verichloffen, benn auch die Burgerichaft fab mit Banaen auf die tommenden Beiten. Aber der Torwart öffnete, weil er jo manchen der Banern taunte. Dhne Sammen eilten jest Manner, Franen, Rinder, Anechte herein in die Gaffen, banden ihre Tiere an und wohnten mit bei den Bürgern, bis wieder Ruhe einkehrte. Mandmal mußten aber, wie wir gehört haben, die Flüchtlinge ichon gufrieden fein, wenn fie nur hinter die Holzumgaunung ober die außere Mauer tommen durften.

Beipiele für solche "Landgeslüchte" ließen sich nehrere aufführen. Wir greifen einmal zwei aus der Zeit des Josäfrigen Krieges heraus, die uns die Pfarrer von Geresdorf und Neichgenhain in ihren Kirchenbüchern überliefert haben. Die Ebersdorfer Rachticht sogt: "Agmita, weitand Balentin Hamels zu Lickenwalde nachgelassen Vittbist den 29. April (1639) zu Chennih, als man vor dem schwedischen Kriegesvolf dahin hat sliehen müßen, begraden." Der Pfarrer von Reichenhain hat niedergeschlichen: "Den 18. Aprilis (1642) wurde getauft in Chennih, dahin wir wegen der marchierenden taigerlichen Völler siehen nußten; den 22. Mai wurde abernals dasselht getauft" um. Viel Not und Elend spricht aus solchen Worten. Welche Wohltat aber mag es doch sin bebrochten Kanern und Hänsler geweien sein, wenn sie zu so "fährlichen Zeitlantten" hinter das schüchen Wanerwert siehen konnten! Dann ward die Sorge gerinaer.

Bie weit reichte nun der Areis, ans dem die Filselichenden kommen dursten? In Jahre 1655 schreibt der Mat, daß sich nach Chemnis viele tansend Mensichen hätten retten können. Atho kann die Jahl der Ortschaften nicht gering gewesen sein. Aus der Sussifierzeit haben wir ichon Orte einem hören. Ein wiel volltändigeres Serzeichnis aber liegt aus dem 16. Jahrhunderte vor. Darnach waren die schniederen Geneinden Gablens, Nieders und Oberhermerddert, Bettsgensdorf, Leutersdorf, Altendorf, Klaisendouf, Klaisendouf, Klaisendouf, Klaisendouf, Klaisendouf, Klaisendouf, Klaisendouf, Modern, Andpoet, Klaisendouf, Etelsendouf, Theodom, Kappel, Klaisendouf, Aldorf, Altokenniß, Martersdorf, Mittelbach und Altenhain, zasjammen 19 Gemeinden. Und nicht nur Orte ans dem Sprenzel des Beneditinerklosters lagen in dem Kreise. Phospiochain, dos mit ericheint, gehörte in den Grünkainer Cisterziensern. Ben dem ihn benachbarten Seisersdorf hören wir, daß sich seine Bewohner nur mit gutem Billen den Krüser hinter die Beseisigungswerfe von Chemnis dergen dursten. Die Banern von Lichtenan aber mußten darum, weil sie teinen rechtlichen Antruch auf Aufnahme in die Etadt erheben tonnten, schon zur Hussilienzstie eine weit höhere Summe an die Schüberin entrichten als andere Gemeinden.

Nicht immer aber ward der Schut mit Gelb erfauft. Wir vernahmen schon, daß die Gotteshauslente als Gegendienit die hölgerne Schutzwehr mit zu errichten und zu bewahren hatten. Tabei blied es auch, die Chemnit eine zweite Mauer erhielt. Zet ward es Pflicht der Törser, sie und wahrscheinlich auch die ältere und stärkere Schwester mit in guten Zustande zu erhalten. Da suhren deun die Banern Steine und Kalf sür das Gemäner, Holz sir die Webzachung herzu. Die Hauser schwessen mit ihren Kalben, mit Kelle und Hammer aus, wo die Mauer schalbaft geworden war.

Db alle gern getommen? In den älteften Zeiten gewiß. Je mehr sich aber die Geschüße vervollkommuneten, destu mehr erwies sich, daß auch die stärtsten Manern nicht mehr sicher schüßten. Zann konnten die Landleute in ihrer Heimat bleiben. Sie taten es. Wenn aber tein Vorteil mehr zu ersehen war, wer sollte da noch Luft haben, Arbeiten für die Stadt zu leisten? Die Törsser beireiten sich von ihren Verpflichtungen.

Wann und wie es geschehen, wiffen wir nicht.

#### Als es noch tein ftebendes Seer gab.

Heutzutage unterhält unfer deutsches Baterland jahrans, jahrein ein mächtiges Herr. In unserem Chennit selbit "liegen", wie der Volksmund jagt, zwei Regimenter Jufseidbaten und ein Regiment Reiterei. So steht im ganzen Neiche dem oberzien Bundessieldheren jeden Augenblic eine starte und dabei wohlgerüftete Macht zur Verfügung. Und wenn der Kaiser in ernster Stunde wieder einmal rusen müßte, so würden ihm soszet weitere Streiter von allen Seiten zuströmen. Es bedirfte feines Fragens und Unterhandelns. An ihren Sammelpläßen aber fänden die Mannichaften, was sie brauchten an Unisormen, Geichild, Vosssen, Patronen, Augeln uhv.

Beit anders früher! Erst, "wenn es die Ardunft ersorderte", wenn ein Arieg brohte, suchten die Landesherren eine bewaffnete Wacht zu sammeln, ündem sie Städte und Lehnschnet zur Hererschlege entboten oder auch seldst Wannschaften anwarden. Und ein zweiter Unterichied: die Ariegsherren verfügten nicht einmal über genug Handwaffen und grobes Geschäfte; sie besaßen weder die nötige Anzahl Pferde, noch eine genügende Wenge Wagen. Sie sehte an jeglichem Lorra. Daher kam es, daß sich die Fürsten dann und wann bei den Städten, Alöstern und Herrenssten, der wiedel

Mann fie bei einem Beereszuge Folge zu leiften vermöchten.

Solche Anfragen waren auch 1537 in "Kempnih" eingetroffen. Da verjammelte benn ber Rat die Bürger nach den Stadtvierteln um sich und besichtigte sie. 300 Männer wurden innerhalb der Mauern, 500 in den Borftädten gefunden. Dies Jahlen aber als bindend an den Landesherrn zu melden, hielt der Rat nicht für gut; denn unter den Bürgern waren nicht wenige seiweschwoode, "verlebte" Leute. Er erklärte sich beschalb sie unzugläng, genaue Angaden zu mochen, wie er öhnlich auch 1474 versähren war. Da hatte er seiner Meldung hinzugefügt: Die Stadt sede gerade in einer Zeit, da Gott sie — vernmtlich durch die Peit — strafe. Wohl von manchem Bürger hätten sie geglandt, er werde mit in den Arieg zu ziehen vermögen; aber durch den Willen Gottes sei er nun doch versindert worden.

Mit der blossen Angabe der Maunschaftskärte war indes nicht genng gedient. Ten Hirten tam es darauf an, anch fiber die Nüffinng der Geschafdagfir merchiete zu sein. So erfreckte der Nat seine Umschan and darauf. Bon Haus zu Hans gingen Abgesandte und ließen sich den Bassenvorrat zeigen. Da itanden denn in den Höfen Hausbarren, hingen an den Bänden Harnische, lesuten in den Winfeln Hellebarden und Langipieße. Es waren nicht alles "tächtige" Etiate, denn aus der Hand eines Beisgers waren ie in die des Nachfolgers übergegangen. Aber sie zählten mit. Zu gleicher Zeit wurde die Jahl der Pferde oder "Alepfer" anigenommen. Aur 40 Stüt brachte man Jujammen. Und dazu meint der Nat, es würde tanm die Häfte tanglich sein, eine weite Reise zu überstehen. Solche Nachricht kam an den Herzog Georg. Eb

der Rat auch die Stärte des sousigen städtischen Borrates angegeben, wissen wir uicht. 1474 hatte er's getan und dabei angezeigt, daß Chemuih neben 4 Reisigen, den Trabanten und gebührlichen Husknechten 10 Wagen und 3 Steinbüchsen senden könne.

Das andere Schreiben bes Landesherren war an ben Abt ber Benediftiner gerichtet. Er follte Austunft über die Baffenfahigkeit bes Aloftere und feiner Untertauen erteilen. Da die Berichte, die er daraufbin eingereicht, wichtige Nachrichten enthalten, nehmen wir auch in fie Ginficht. Der Begnemlichkeit halber verfügen wir uns gleich binguf ins Alofter, wo die Sandichriften liegen. Der Amtmann bat fich bereit erflart, und Einblid zu verschaffen. Er geleitet une nach ber Bibliothet. Ghe wir aber dabin gelangen, lagt er uns einen Blid in einen buntlen Raum tun und erzählt uns, daß er das Belaft gern bes Alofters Ruftfammer nenne. Wir ichgnen uns um: 24 Borderteile von Sarnifchen, an den Banden reihenweise aufgehangt, 1 eifernen Sut, 2 Armichienen und 2 Sellebarben gablen wir. Unter bem Fenfter fällt uns eine Baute auf. Bon ber Dede aber bangt ein feibenes Jahnlein berab. und bas Leinenzeng, bas im Bintel liegt, gehört nach bes Amtmanns Erflärung gu einem "Begelt". Mancherlei weiß unfer Gubrer von den Gahrten gu ergablen, an benen Die Stüde teilgenommen. In uns aber regt fich Die Frage: Gind auch Die Monche mit ine Gelb gezogen? Wir legen fie bem Amtmanne bor. Der aber entgegnet: "Nein, die Ruftungen und Baffen find für unfere Anechte und für Untertauen auf den Dörfern bestimmt. Auch die Streitkarren, darauf man die Hafenbuchsen fahren tann und von benen wir einen Teil im Birtichaftsgebande anigestellt haben, find gu gleichem 3wede vorhanden."

Unter solchen Gesprächen sind wir an der Tür der Bücherei angelangt. Wir treten ein. Mächtige Bände, in Schweinsleder gebunden, ragen in den Schragen an der Band auf. Ihrer einen nimmt der Anntmann zur Hand und blättert darin. "Hier ist, was Ihr sucht." Gewiss, da erschren wir alles. Jast Kuntt sitr Punkt ist aufgezeichnet, was uns über die Ariegsleistungen der Mosteruntertanen wissenswert erscheint.

"Wolf von Schönberg", so steht geschrieben, "hat zu Lehen bei 22 Bauren, ind ben Törfern Neichenbrand und Grune gesessen, darvon er dem Moster mit einem Pierond gewappenten Anechte dienen muß. Dans von Aurswasde hat 2 Lehengüter zur Glösa, davon er 2 Lehengierde hatten muß. Greger Thumer zur Glösa 1 Pierd. Tirpen zur Glösa 1 Pierd. Greger Sischer zum Anrth 1 Pierd. Gerstenberg zu hernersdorf 1 Pierd. Gerstenberg zu hernersdorf 1 Pierd. Gerstenberg zu hernersdorf 1 Pierd. Sonst in je 2 Lehen oder Husen auferlegt, einem Zaturen zu schlieben zur kallen und eine Halter zu schlieben, welche eine istliche Gemeine bei sich auf einen Vorrat halten muß. . . So sindet man allezeit auch also viel Pierd ansm Eigentum des Klosters, die da zur Folge tücktig. . Es muß ein istlicher Bauer in seinem Kaufe mit einem Schweinspieß aufs wenigte gerüstet sein. . Es muß auch das Aloster dem Landesstürtlen einen Miltwagen und 4 Pierde schieden.

"Eine ganz stattliche Leistung", sagen wir. "D. es kommt noch mehr, hier seht." Bahrhöttig! Da vernehmen wir, daß Alosterkente auch noch 5 bespannte Herciaktes wagen stellen, wobei die Ortschaften wie jolgt zysämmengeichlagen sind: 1. Bagen: Lenkersdorf, Neukirchen, Addres, Vartersdorf, Sekzendorf, L. Lagen: Alterdorf, Kappel, Schönau, Mittelbach; 3. Bagen: Köhrsdorf, Ulankenau, Hernsdorf, Alankendr, Hernsdorf, Alankendr, Hernsdorf, und endlich 5. Bagen: Obers und Niederhermersdorf, Alltenhain, Elbersdorf, Titmannsdorf und Mottluß.

"Wie groß aber ift nun wohl die gesante Leifung des Mosters zur Zeeressofge?"
Anch sierans antwortet nus der Amtman freundlich, indem er sagt: "Um uns selche jederzeit über die Pflichten der einzelnen Trte Gewisseit verschaften zu können, habe ich neutich auf Gebeiß des Herrn Abres eine genaue Übersicht aufgestellt, die über die Zass der zußtnechte, der Spieße, Pferde, Jänne und Sattel Ansschulpfluß gibt, welche wir kellen können. Taß gleichzeitig die Zass der beissienen Mannen und Hanssenossen sie in die einzelnen Trte mit verzeichnet ist, wird Ench hossenstallt nicht unwülksommen jein."

"Im Gegenteil. Aur zu größerem Danke fühlen wir uns verpflichtet." Damit ergreifen wir den neuen Band, der uns vorgelegt wird, und überschauen das solgende: Anno 1537.

| Drie                           | Befeffene<br>Mannen | Daus-<br>genoffen | Fuß.<br>Inechte | Spieße | Pferbe        | Baume<br>und Gattel |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------|---------------------|
| 91dorf                         | 30                  | 9                 | 4               | 30     | 7             | 4                   |
| Albe Rempnis                   | 36                  | 19                | 8               | 36     | 11            | 11                  |
| Midendorf                      | 9                   | 2                 | 2 3             | 9      | 4             | 3                   |
| Albennhain                     | 18                  | 13                | 3               | 18     | 2             | 6                   |
| Berngborf                      | 6                   | 7                 | 1               | 6      | 2             | 2                   |
| Borna Droßborf                 |                     |                   |                 |        | 8             |                     |
| Blandenau Gortt                | 64                  | 43                | 8               | 64     | 1             | 20                  |
| Glegaw                         |                     |                   |                 |        | 5<br>1        |                     |
| Burdergborff                   | 41                  | 18                | 6               | 41     | 9             | 9                   |
| Claffenbach                    | 28                  | 20                | 4               | 28     | 4             | 6                   |
| Dittmarkborff                  | 30                  | 14                | 5               | 30     | 4             | 9                   |
| Gabelennt                      | 30                  | 9                 | 5               | 30     | 4             | 10                  |
| Hartt                          | 14                  | 9                 |                 | 14     | 1             | 5                   |
| Selberforff                    | 9                   |                   | 2 2             | 9      | 2             | 3                   |
| Silbergdorff                   | 15                  | $\frac{2}{7}$     | 2               | 15     | $\bar{2}$     | 5                   |
| Sodericht                      | 9                   | 2                 |                 | 9      | 2             |                     |
| Thankborf                      | 42                  | 18                | 7               | 42     | 7             | 13                  |
| Rappell                        | 6                   | i                 | i               | 6      | $\frac{1}{2}$ | i i                 |
| 42 4                           | -                   |                   | 1               | 1      |               | 3                   |
| Lebenhain                      | 22                  | 14                | 2               | 22     | 5             | -                   |
| Leudersdorf                    | 27                  | 17                | 4               | 27     | 2             | 11                  |
| Marderkdorii                   | 15                  | 6                 | 2               | 15     | 1             | 5                   |
| Mittelbach                     | 34                  | 13                | 3               | 34     | 8             | 10                  |
| Rentirchenn                    | 55                  | 29                |                 | 55     | 1             | 20                  |
|                                |                     |                   | 8 3             |        | 6             | 5                   |
| Niderhermßborff                | 18                  | 11                | 3               | 18     | 3             |                     |
| Oberhermsborff                 | 21                  | 7                 |                 | 21     |               | 5                   |
| Olbergdorff                    | 21                  | 15                | 3               | 21     | 2             | 6                   |
| Pleißa                         | 33                  | 22                | 4               | 34     | 2             | 16                  |
| Reichenbrautt                  |                     | ( 3               |                 | 7      | 3             | 0 .                 |
| Grune                          | 28                  | 6                 | 3               | 11     | 4             | 5                   |
| Sigemer                        |                     | 1 3               | ,               | 10     | 3             | , , ,               |
| Rurgborff                      | 49                  | 15                | 8               | 49     | 8             | 16                  |
| Ruttloff                       | 19                  | 9                 | 3               | 19     | 3             | 8                   |
| Canct Niclas Gasge             | 33                  | 6                 | _               | 32     | -             | _                   |
| Schonaw                        | 7                   | 3                 | 1               | 7      | 3             | 2<br>2<br>6         |
| Stelgennborff                  | 15                  | 4                 | 2               | 15     | 3             | 2                   |
| Stein (Dieberrabenftein) .     | 23                  | 13                | 3               | 23     | 4             | 6                   |
| Steiner gaffe (Dberrabenftein) | 11                  | 2                 | _               | 11     | _             | _                   |
| Buftenbrantt                   | 22                  | 6                 | 1               | 22     | 3             | 6                   |
| Gerttener under bem clofter    | 3                   | _                 |                 | 4      | _             | _                   |

<sup>&</sup>quot;Das ist nun boch noch etwas ganz anderes, als wir vorhin bachten!" "Ja, unter gnädiger Met ist ein reicher Herr auch im Kriege", erwibert ein wenig stolz ber Herr Amtmann. "114 Justnechte, 143 Pserde, 233 Jänne und Sättel und 844 Spieße vermag er im ganzen zu hilse zu senden. Einen Teil davon habe ich vor Jahren

mit eigenen Augen beisammen gesehen. Das war ein Leben, als Berittene und Fußfnechte von allen Seiten ankamen, als die Bakenbuchfen auf die Karren gelegt und Steine und Bulber verladen wurden. Unten auf dem Martte vereinigte fich unfer Bug mit ben wehrhaftigen Anechten und ben Befpannen, Die Die Stadt ftellte. Run ging es die Freiberger Strafe hinaus nach Frauenftein gn. Denn von Bohmen her nahten Feinde. Berhüt's Gott, daß fo bald wieder der Friede gestört und eine neue, "eilende Folge" nötig wird." Damit entläßt uns der Antmann freundlich, wir aber banten ihm fur feine Ausfünfte und wenden uns bem beimifchen Berbe gu. wo wir noch lange über bas nachbenten, was wir erfahren haben. Doch, wohin find wir mit unferen Gebanken geraten? Was wir zulett erzählt, ift ja ein Traum gewesen. Aber einer, ber uns ein Bild ber Wirklichkeit gemalt bat, ber Beit, ba es noch tein ftehendes Seer gab. Noch ein Jahrhundert etwa, bis in den 30 jährigen Krieg binein, hat es gedauert, ehe eine Anderung eingetreten ift. In Sachsen hat fie der Kurfürst Johann Georg I. berbeigeführt. Aber auch, als bas Land ichon über eine ftanbige Truppenmacht verfügte, erhielten fich noch Anklange an die alten Buftande. Denn noch im 18. Jahrhunderte war die Burgerschaft in Fahndeln, Rotten und Korporal= ichaften eingeteilt, wurden noch Baffenmufterungen abgehalten. "Gottfried Dublufort hat fein eigen Bewehr; Martin Muller bedarf eines neuen Labestodes; bei Satob Rühl mangeln Dedel und Schlogichranbe", mußte bann wohl, wie 1702, in Die Bürgerrolle eingetragen werben. Aber Bebeutung für ben Felbdienft hatte bie Bewaffnung nicht mehr. Rur gum Schute ber Stadt biente fie.

### Gine Wanderung durch das alte Chemnig.

Die Sonne war längit aus bem Woltenschleier hervorgetreten, als wir von ber "zwidischen" Straße her über die Brücke auf das Nitolaitor zu schriften. Die Gloden, die zur Wesse riesen, grüßten auch uns. Im Schlacht- ober Kuttelhofe") hatten die kleischer schon ihre Arbeit begonnen, und oben wurde wieder ein seister Stier hinein in den unheimlichen Naum gesührt, der sich links zum Wasser hindhentte. Gleichzeitig mit uns tras ein mächtiger, von 6 Pierden gezogener Laswagen ein. Unter dem Bogen des Tores machte er halt. Der Torwart trat heraus und iragte uach der Urt der Ladung. "Wein aus Franken haben wir gebracht", gab ihm der älteste der der Suhrfnechte zur Untwort. "So sind 10 heller als Zoll zu entrichten. Daß Ihr außerden unch das Geseigeld zahlen müßt, ist Euch wohl bekanut?" Der Anecht nickte. Bald war das Geschäft abgemacht, und das Gesährt seize seinen Weg fort, in die Zanagansse binein.

Wir bogen nach links ab und gingen den Stadtgraben entlang, der vom Wege durch eine Mauer getrennt war. Nach der Phorte beim Franzistanerklöster waren wir als Handwerksburchsen gewiesen. Als wir dort angekommen waren, siest meinenes Bildnis in der Mauer auf. Gern erzählte ich sinn die mir von früher her bekannte Sage, daß in dem Steine das Angesicht einer Jungsran verewigt werde, die siende bekannte Sage, daß in dem Steine das Angesicht einer Jungsran verewigt werde, die seine bekannte

gwijchen ber Pforte und bem Ritolaitore erbanen zu laffen.

Ein Steg führte mis über den Graben. Eine turze Strecke nur hatten wir zurüczelegt, da tamen wir an die Brüders oder Barfüßergaffe. Eben schrift einer der Franzistaner vom Rohmartte daher. Der gefüllte Kord in seiner Rechten redecte taut davon, wie freigebig sich die Bürgerstente wieder einmal erwiesen hatten. Über die Lohgasse jund durch das enge Gäßchen geradeans gelangten wir bald zu der großen Jacobilirche; hinter ihr, nach link zu, hatte sich eine Schar spielender Kinder auf dem ehemaligen Friedhosse verjammelt. Wir wendeten uns rechts, nach dem Martte. Dort gald es einen großen Aussauf, denn am Turme des Rathanges stand eine Frau

<sup>\*)</sup> Bett Blat ber Alberteburg.

am Pranger, ben Sals und die Sande in ein Gifen gelegt und jedermann zu Spott und Schimpf, weil fie üble Rebe verbreitet hatte. Auch wir zogen mit an ihr vorüber, schauten dabei aber auch einmal binein in den Raum unten im Rathause, wo die Ratswage untergebracht war. Große Ballen Bolle wurden eben gewogen. Sier beobachteten wir auch, wie vornehme herren in ben Beinkeller bes Rates traten, über beffen Tur ein Gichenkrang zur Einkehr lub. Aber auch weiter bruben herrichte lebendiges Getriebe. Bagen mit Getreide und mit Sopfen aus Bohmen maren aufgefahren. Bader und andere Bürger ftanden babei, um ihren Bedarf an Bactvorrat und Branmurge an beden, ehe ihnen etwa frembe Ranfer guvorfommen tonnten. Es gab auch nicht mehr viel Beit zu verlieren, fonft murbe ber Strohwisch, ber an einer Stange aus bem Rathaufe hervorfpiegte, eingezogen, und ber Sandel war fur alle freigegeben. Unfer Weg führte uns weiter ben Markt babin, au Krämerbuden vorbei. Schnallen jum Schmud ber Schube, Rruge von Binn, große und fleine Bache= und Talafergen murben ausgeboten. Aus ben Brotbanten unter ben Lauben, wo bie Baderjungen mit lautem Geschrei ihre Baren ausriefen, trugen die Burgerfrauen Gebadenes, von den Gleischbäuten daneben faftige Stude für den Braten beimwarts.

Da wir vom Wege und vom Schauen ermübet waren, ftarften wir uns erit in ber Garfuche links um bie Ede. Lange litt es uns indes in dem engen, menschen= gefüllten Raume nicht. Bald waren wir wieder im Freien. Immer noch war alles in Bewegung. Aus ber Lateinschule hinter ber Kirche, bem Lyceum, eilten bie Schüler nach Saufe. Gin Benedittinermond brangte fich burch die Menge. Fuhrleute und Rarrner, die Salg geladen hatten, gogen an uns vorüber. Da die Sonne heiß ichien, traten wir in die Lauben, die fich unter bem sogenannten Gewandhause (f. S. 128) hingogen, und ichtenberten links bin, ber Johannisgaffe gu. Wir liegen fie jedoch feitwarts liegen, und wendeten uns nach Guben, nach einer Baffe, Die "bei ber Bach" genannt wurde. Sier rann uns ein fleines Baffer frei in ber Strafe entgegen. Gben mar eine Frau damit beschäftigt, vor der Tur ihres Saufes in dem Gerinne Sausgerate abzuschenern. Wie ba ber Weg aufgeweicht erschien; benn Pflafter gab es in ber fleinen Debengaffe nicht! Aber gerade bier mußten wir einkehren, benn in ber linten Sauferreibe hatte die Baderei ihren Blat - und ein Bad follte uns erfrifchen.

Bestärft fetten wir am Nachmittage unseren Weg fort. Bir gingen Die Langegaffe bin, wo eben ein Bottcher, eingehüllt in bichten Rauch, Faffer auspichte. Die enge Bretgaffe brachte uns wieder nach dem Martte gurud. Schon lieg der Marttmeifter ben Plat faubern, benn Räufer und Bertaufer waren von bannen. Dun bot fich uns auch erit recht Gelegenheit, bas lebenbige Bild ber nordlichen Marktieite zu betrachten. Links bor uns ragte bas ichone fteinerne Rathaus, ein fast neuer Bau, mit feinem Enrnie auf. Daran fchloß fich nach Often zu eine Reihe von ftattlichen Wohnhäufern, Weiter rechts brüben ftrebte ber machtige Giebel bes Gewandhaufes empor, beffen Fenfter von funftvollen Bergierungen umrahmt waren. Unter all ben Gebäuden bin aber reihte fich ein Bogen an den anderen und half die Lauben bilden. Gin Mauerturm ichante nengierig über bas Dach bes Edhanfes gur Rechten berüber. Go ftanben wir und pragten uns das Bild ein. Dabei erft wurden wir auch bes Brunnens gewahr, beffen Baffer gar nicht weit von uns in ben bolgernen Bottich platicherte. Doch jest ward es Zeit, uns weiterzuwenden, wenn wir noch mehr von der Stadt feben wollten. Wir suchten ben Solamarft und ben Rommartt auf und freuten uns über Die Erter, Die an verschiedenen Saufern vorgebaut waren. Mertwürdigerweise aber fanden wir nur wenig Gebäude'; beren Obergestod über das untere Geschof hervorgeragt hatte. Und boch war bas einft anders gewesen.

Sin und ber führte und noch ber Weg, fodaß taum eine ber engen Baffen übrig blieb, die wir nicht betreten hatten. Schon brach ber Abend herein. Behabige Burgersleute hatten auf ben Steinfigen unter bem Tore ihrer Baufer Blat genommen und plauberten mit einander. Wieber lantete Die Glode. Da fuchten wir unfere Gerberge in der Lohgaffe auf. hier ging es lebhaft zu. Die chriamen Meister ber Tuchmacheraunft waren ann Abendtrunte bei einander und erzählten an Solatifchen mit fräftigen gefreugten Beinen von ihren Banderfahrten und vom Bange ber Befchafte. Ginige Bauern, die vom Martt her gurudgeblieben waren, brachen eben auf, um noch "bor Torichluß" aus ber Stadt zu fommen. Aber auch fur Die übrigen Baite mabrte ber Aufenthalt nicht mehr lange, benn um 9 Uhr lantete wieder bie Glode und gab bas Beichen, bag ber Schant fur heute gu Ende fei. Sofort verfügten wir uns in unfere Rammer und genoffen auter Rube. Erft der Gefang der fogenannten Aurrende, Die burch bie Strafen jog, wedte uns am Morgen.

## Bas der alte Dond Subertus aus feinem und des Rlofters Leben erzählen fonnte.

Ich war noch jung, als ich meine Baterftadt Sameln verließ, hatte aber ichon ben festen Entichluß gefaßt, mein Leben gang bem Dieuste Gottes zu weihen und in ein Alofter einzutreten. Da mir Rempuit empfohlen worden war, weudete ich mich babin. Mit einem Bermandten, ber in ber Stadt mobnte, ging ich nach ber Sohe gu, auf ber fich bie Benediktinerabtei erhebt. Schon von weitem gruften mich bie alten Gebaube bes Stiftes. Durch einen Sohlweg, in ben ftarte Mauern herabschauten, gelangten wir auf ben Berg. Dben verwehrte uns ein finfteres Tor ben Gingang. Mein Begleiter, der mit der Ginrichtung befannt mar, ergriff sofort ben eifernen hammer in ber Mitte bes Torflügels und ließ ihn mehrmals gegen bas Gifenbeschläge niederfallen.

Da öffnete fich bas Tor, Die Borte "Deo gratias" (Gruß Gott) flangen uns entgegen, und ein würdiger Breis, ber Pfortner, ließ uns ein, nachdem er nach unferem Begehr gefragt. Sofort wurden wir in bas Baftgimmer und vor ben Prior, ben Bertreter bes Abtes, geführt. Der machte mir allerdings wenig Mint. Muf alle Beije stellte er mir vor, wie schwer ber Monchestand fei. "Deute bir nicht", sprach er, "daß Du fofort ein Glied unferer Gemeinichaft ober unferes Ronventes mit allen Rechten ber älteren Brüder wirft. Erft haft du als jogenanuter Novize (Neuling) einzutreten und eine Probezeit zu bestehen. Gine ber oberften Pflichten ift, allen benen, Die ichon langer im Alofter leben, Chrfurcht und Behorfam zu erweifen. Du wirft", fuhr er fort, "gleichfam aller Knecht. Richt für dich, sondern für das Kloster wirft du fortan leben. Du haft die Glode ju lauten, fo oft Gottesbienite abgehalten werben, mußt ben Brubern bie Guffe wafchen - ohne Murren. Und nun bente: Bahrend die Burger unten in der Stadt ruhig ihren Schlummer genießen, bis ber Morgen bammert ober gar bie Sonne ichon hell in die Strafen icheint, mußt bn dich hier bei uns mitten in der Nacht von beinem Lager erheben und die Brüder zu den Metten oder Matutinen wecken und die Bachslichte in den Gängen und im Gotteshaufe anzünden. Begehjt du Gehler, besonders beim Gottesbicufte, jo tanuft du von den Dablgeiten ausgeschloffen werben, bei Baffer und Brot im Gefängniffe figen, fogar Schläge erhalten. Und weiter", fuhr der Prior fort, "ftelle dir unfere Roft nicht zu reichlich vor. Fleisch gibt es auf unserem Tifche nicht, sondern meift nur Bemufe, Erbsen, Ruben, Aloge ufm. Gier find ein besonderer Lederbiffen, und auch Fifch wird uns nicht gar fo oft gereicht. tropbem, daß wir foviel Teiche befigen. Gelbit ber Rafe ift nicht immer gut. Dagu muff ich bich auf die Fastentage anfmertsam machen, an benen nichts ober nur fehr wenig genoffen werden barf. Much Spaziergange wirft bu haufig vermiffen. Wer hier im Alofter lebt, ber hat meift im Gotteshaufe ober in feiner Belle guzubringen und gut fingen, zu beten, zu lefen. Alfo, junger Freund, überlege mohl, ehe du dich entschließeft. Damit bu aber über alles unterrichtet bift, was für bas Leben im Rlofter gilt, fei bir bie Sauptfache aus ben Regeln best heiligen Beneditt felbft vorgelesen, nach benen wir uns zu richten haben." Sofort gog ber Prior an einer Glocke, und als nun einer ber Monche erichienen war, beauftragte er ihn, ben Band mit ben alten Schriften aus ber Liberei (Bucherei) herbeiguholen. Was mir ber Prior baraus befannt gab, bot mir indes nicht viel Neues mehr.

Freilich, verlockend klaug keiner der Sahe. Aber irre machten mich die Worte in meinem Entschlusse auch nicht. Ja, nur noch mehr Lust zum Alosterleben erwachte in mir, als ich mit einem Novizen, den mir der Herr Prior zum Begleiter gegeben, einen Rundgang durch einen Teil des Stiffes unternommen hatte.

Buerit wurde ich in das Schenkstübchen geführt, wo ich einen Trunt Alosterbier vorgesetzt erhielt. Das mundete außerordentlich gut. Nebenher ersuhr ich auch, daß in den Kellern, die sich unten in den Berg zögen, noch viele Tonnen lagerten. Nun richteten sich unsere Schritte nach dem Kreuzgange, der hinter dem Gotteshause im Hofe unter Säufen rundum sichte. Eben gingen einige Mönche in ihren schwarzen Krutten, die durch eine Schuur zusammengedalten wurden, darin auf und ab. Sofort



Ceile vom Grundrisse des Klosters,

fiel mir ber schön gesaste Brunnen in der Mitte des Hojes auf. Auf ber einen Seite sloß das Wasser aus einem Löwenrachen, auf der anderen aus einem Menschenschopen bas Basser aus einem Wenschenschopen. Aus dem Hofe traten wir in den nordwärts gelegenen Lustgarten, in dem allerhand wohltriechende und heissen Kreuz aus der Husseit. Zeht lehrten wir in die Gebäude zurück. Lange Gänge sichten und Kammern des Kriors und der Mönche, an der Barbierfube, dem Brotgewölbe, der Seichens oder Kraulenstube vorüber. Durch ihre Größe zeichnet sich die Konvents oder Versammlungsstude aus, in der eine lange Tasel, Seisel und Bänte standen, während ihre Wände und, in der eine lange Tasel, Seisel und Bänte standen, während ihre Wände von 2 Hirfdgeweihen geziert wurden. Weniger gesiel es mir in der distreren Klostertrüche; doch um ihres Wilters willen slößte sie mir Ehrsurcht ein. Aus ihr traten wir vor das Kloster in den hübssen Vanungarten und saben num hinauf nach den Fenstern der Kirstenmite

und der Abtwohnung. Auch die Werkstätte der Schneider und Schniter, der fogenannten Laienbrüder, Die Scheune und Die Ställe im westlichen Teile lernte ich tennen. Auf bem Bofe, bem britten, erfreute ich mich besonders am Anblid ber Buhner und Pfauen, bie fich bort tummelten. Immer beffer gefiel mir's hier oben. Unn tounte mich niemand mehr von meinem Vorhaben abbringen. Gern bat ich noch zweimal um Aufnahme.

es auch. Als bem hohen Geren vom Prior ergahlt war, wie er mich auf alle Beichwer-



Die Brüder werden zusammengerufen.

Beim britten Male führte mich ber Brior bem Abte, Geren Raspar von Medau, Da ward mir banglich um bas Berg. Aber mein Begleiter wußte alle Bergagtheit Bu berjagen, indem er mir fagte, bag ber Abt gar milb und freundlich fei. Co war

niffe bes Monchelebens aufmertiam gemacht habe, wie ich aber tropbem itanbhaft bei meiner Bitte berblieben fei, willigte er barein, mich aufzunehmen. Dann aber ließ er bie Glocke läuten, bamit fämtliche Brüber in bem sogenannten Kapitelsaale zusammenkämen, in bem alle wichtigen Alosterangelegenheiten ver= handelt murben. Bald waren fie beifammen. 3ch wurde mitten unter fie gestellt und mußte nun vor biefer Berfammlung meine Bitte um Aufnahme wiederholen. Aller Augen waren auf mich gerichtet. Mich umzusehen, hatte ich fanm einen Augenblid Beit. Aber bas weiß ich noch, baß ichon bamals bie 5 langen Tafeln bort anfgestellt waren und baß von ber Dede ber meffingne Leuchter herabhing. Run fragte ber Brior jeben einzelnen Mouch, was er über meine Auf= nahme meine. Niemand erhob feine Stimme gegen mich. Go tounte mir ber Prior mitteilen, baß ich anm Novigiat zugelaffen fei.

Und wie er gefagt, verliefen bie Tage. Es war mir eigen zu Mute, als ich mich auf bes Beders Ruf bas erfte Mal nachts 2 11hr vom Lager erheben mußte, als wir bann bei Rerzeuschein aus bem Schlafhause burch ben Areuggang\*) hinüber nach ber Rirche gogen. Alls wenn es erft heute morgen gewesen ware, jo fteht mir ber gange Berlauf biefes erften Bottesbienftes noch vor ber Geele. Bunachft erhob ber Lettor feine Stimme und rief:

"Berr, fei meine Silfe", und wir alle antworteten: "Gloria patri et filio et spiritui sancto" (Chr' fei bem Bater und bem Cohn und bem heiligen Beift). Dreimal wiederholte fich bann bas Bebet "Berr, öffne meine Lippen, und mein Mund wird Dir Lob verfünden". Jest wurden Pfalmen verlefen. Wieder ertonte unter Orgelbegleitung bas Gloria; ber Ambrofianische Lobgefang (Te Deum laudamus) erschallte. Dann spendete ber Abt ben Segen. Giner ber Bruber trug brei Bibelabschnitte vor, und bas Glaubensbetenntnis, bas Salleluja und Aprie eleifon (herr, erbarme Dich) machten ben Schlug. Dann murbe es wieder ftill in ben Sallen.

Muf bemfelben Wege, ben wir gefommen, wanbelten wir gurud. Aber ftreng verboten war es, uns wieder niederzulegen. Die Stunden, die folgten, hatten wir dagn

<sup>\*)</sup> Refte mit iconen Trag - und Schlußsteinen find noch beute binter ben Gaftraumen ber Schlofiwirtichaft gu feben.

zu verwenden, im Psalter oder in einem Gebetbuche zu lejen oder auch über göttliche Dinge nachzubeuten. Roch sechsmal, gewöhnlich um 6 und 9 Uhr vormittags, um 12 Uhr und um 3, 6 und 9 Uhr nachmittags, wurden ähnliche Gottesbienfte abgehalten. In der Zwischenzeit hatte ich allerlei Dienste zu verrichten. Ich säuberte die Räume,

wufch Berate, trug für die Ruche herzu ufw.

Bald war das Probejahr versträchen. Es war eine strenge Zeit. Aber gleichwohl hatte ich sie nicht als Last empsunden. Nun kam der Tag, an dem ich sür danernd in das Kloster aufgenommen werden sollte. Heitscher versammelten sich die Bewohner des Stistes. Die Regeln, die der heitige Beneditt gegeben, wurden verlesen. Und als ich nun noch einmal die Frage bejaht hatte, ob ich willens sei, hier dem heitigen Gotte zu dienen, schwur ich es, schwur ich dem Herten und den Herten der Kirche unbedingt zu gehorchen, seinen eigenen Besig zu haben nud keusch in Gedanten. Worten und Berten zu leden. Gestänge hatten die Feier eröfinet, Gestänge und Segenssprüche schollinge iste. Damit war ich Aruber geworden.

Mehr benn 40 Jahre habe ich seitbem hier oben verlebt. Manche kille Stunde sift an mir in der Zelle vorübergessossen. Din manches Mal bin ich den Kreuggang dahingezogen, habe ich sange Zeit dabet verbracht. Mehdicker mit schömen Bilden am Anfange neuer Abschinkte zu malen. Wie oft hat mich vorn im Baumgarten unter dem Avpelbaume die Anssicht erfrent, wie ost haben wir dort auch beisammengesessen und die Stadt Chemnity dem Kloster unterkänig gewesen ist.

Und wie vielerlei erlebte ich sonft bier oben auf bem Alofterberge! Balb nach meinem Gintritte ftarb ber Abt Raspar von Medan, der sich dadurch besondere Berdienste erworben hatte, daß er das ausgebrannte Schloß Rabenftein wieder hatte herrichten laffen. Ein neuer Berr, Beinrich von Schleinig. fam auf. 1483 murbe er eingewiefen. Bas ber alles ichuf! Den gangen Mofterbau beinabe hat er umgestürzt. Droben im bohmifchen Balbe mar Gilber fündig ge= worben. Die Städte Schneeberg und Annaberg entstanden. Wer jum Betriebe ber Bergwerte Belb guichof, tonnte hoben Bewinn erzielen. Abt Beinrich ertaunte Die gunftige Belegenheit und half mit. Und das Blud war ihm hold. Reiche Ausbeute brachte ihm eine bobe Berginfung feiner Anteile. Co mehrte fich bes herrn Reich= tum zusehends. Damit aber fonnte er eben die Anderungen vornehmen, die ich schon Unten im Tal legte er ben andeutete. großen Teich an. Sier oben aber ließ er Stud für Stud ber alten Bauten nieberreißen und neue funftvollere an ihre Stelle feten. So murbe 1499 erft die Laurentiustapelle, barnach durch ben Bischof von Naumburg ber Chor ber Rirche geweiht. 3m Jahre 1514 aber begann Beinrich ben Ban einer faft vollständig neuen ichonen Rirche mit bem prächtigen Gewölbe. Auch einen mächtigen Turm follte fie erhalten. Sogar in Glöfa brüben hat er eine Rapelle und andere



Monche in der Bücherei.

Bauten aufrichten laffen. In welchem Unfehen ber Abt bei Sofe ftand, bas haben wir am besten baraus erfeben, bag er ben Rurfürsten Friedrich im Jahre 1493 nach Balaftina begleiten burfte. Auch Diese Gelegenheit benutte er fcon, feiner Liebe gu Runft und Bracht Benuge ju tun; benn er brachte allerhand funftvoll gearbeitete, mit Ebelfteinen besette Rlemodien und filberne Beiligenbilder mit. Und mas tonnte ich fonft noch von diesem Mbte rubmen! Unfere Bibliothet, die früher nur aus Erbauungs= ichriften bestand, vermehrte er um wissenschaftliche Werte, wenn sie auch teuer waren. Den Beinrich Raber veraulante er, Schriften bes Albertus Magnus berauszugeben, bamit wir Monche uns baran bilben tonnten. Dit größter Freigebigfeit tam er bem Bruder Baulus Lange entgegen, der auch in unserem Aloster nach Werken über beutsche Beschichte forschte. Aber auch auberen gegenüber ließ er ftets Baftfreundschaft malten. Bohl 30 Betten ftauben in ben Rammern gur Aufnahme Frember bereit. 3ch lobe auch biefen Bug an ihm; beun unfere Regel fagt, daß Bafte fo freundlich aufgenommen werben follen, als wenn Chriftus felbit fame. Manche meiner Bruber wollten indes bem herrn Abte feine Freigebigfeit gum Borwurfe machen, weil fie meinten: was bie Bafte erhielten, wurde ihnen entzogen. Ich bin nicht ber Meinung, bag fie recht haben, benn es gebrach uns an nichts. Wie gut uns nur ber Berr Rellermenter mit Wein verforgte, und Gleifch von vierfüßigem Betier burften wir ja feit 1516 auch genießen. Sollte ich aber etwas gegen Beinrich von Schleinig vorbringen, fo mare es bies, daß er sich bei seinem Abgange im Jahre 1522 boch eine zu reiche Pfründe sicherte. Jährlich 400 rheinische Gulben, die Pfarren zu Glösa und Hilbersborf samt allen Einfünften, Bolg aus ber "Rohlung", Die Gifcherei in einem Stude ber Chemuit und in einem Teiche, Lieferungen au Brot, Getreibe, Bier, Bein, Geflügel, Bilbpret, bagu die Bestellung von Roffen und Wagen - bas schien mir boch zu viel.

Ann haben wir wieder einen neuen Herrn. Hilarius ist er geheißen. Ich werde nicht lange unter ihm leben, da meiner Tage unr noch wenig sein werden. Abe begierig din ich immerhin, zu ersafren, wie sich unter ihm unser Leben gestalten wird.

### Reiche Gintunfte des Benedittinertlofters.

Es waren töjtliche Zeiten im Benebittinerfloster, wenn bie Tage Lichtmeß, Invotavit, Walpurgis, Pfingsten, Jospannis, Jakobi, Vartholomäi, Michaelis, Martini Crichienen, wenn Beihnachten begangen wurde. In reichem Strome stoß do von allen Seiten herein, was die Untertanen ans den zahreichen Ortschaften an fürchlichen Gestlen hatten. 489 School Groschen, vielleicht 12000 bis 13000 M. nach unsprem Gelde, drachten de Bauern oder ihre Vertreter. Mit schmunzelndem Gesichte strich der "Untumann" die Silberfück auf der Tischplatte zusammen. Die Brangelber der Richter von Burthardtsdorf, Jahnsdorf und Pleisa, Fischwasserien von der Würschult, von Kappel- und Pleisdoch solgten oder gingen gleichzeitig ein.

Aber mit Geld allein war es nicht getau! Jest war die Ernte, war der Ausbenigd vorüber. Wagen auf Wagen juhr da in dem Nlosterhof ein. Und jeder brachte Gaben. Jon dem Segen der Felder mußten auch die Mönche ihr Teil saben. 353 Schessel Korn, 341 Schessel hafer nud 123 Schessel Gerste tounten von den Alosterliechten eutgegengenonmen und als Jinsgetreide auf den geräumigen Böden aufgespeichert werden. Die Dörfer Alltdenmit, Gablen, Alltendorf, Nappel und Schnau dursten sich mit der bloßen Lieferung von Körnern nicht einmal begnügen. Sie brachten die vollen Garben, Hand ein Frückte. Hochbeladen schwanzten sie ben Plagen durch das Zor. Hatten sie den Plag geräumt, erschien school wieder ein Gesährt, das mit Flachs beladen war.

Auch damit war der Zug der Geber nicht abgeschlossen. Aus 12 Törfern, aus Altschemits, Neutirchen, Martersdorf, Leutersdorf, Gablenz, Kassenbach, Schönan, Oberhermersdorf, Aborf, Stelzendorf, Altendorf und Kappet, hatten die Bewohner immer die siebente Gans adzuliesern, während Bauern von Altschemits, Nabenstein, Nottluff, Nöhrsborf, Löbenhain, Mändler, Pleißa, Wüstenbraud und Cherhermersdorf verhschichtet waren, jür die Mönche Käse zu bereiten. Undere der Klosserunterlauen oder Lehnsmänner, so Hans von Auerswalde und Greger Fischer zum Furth, die Richter zu Möhrsdorf, Mittelbach, Neichenbrand, schickten allischtlich Kapannen in bestimmter zahl. Bom Richter zu Pleißa tras ein Kuchen, von dem zu Dittmanusdorf ein Pfesseruchen ein. Damit im Klosser auch Weihnachten die gebührende Auszeichnung erschre, durfte es an Christoren nicht sehnen. Die Gemeinden Attehennis, Zelegenstorf, Neukirchen, Markersdorf, Stelzendorf, Adorf, Klassendord, Glösa und Rabenhein hatten sie nach alter Gewohnheit zu senden. Wenn aber im Schwarzwalde zu Elbersdorf die Zogleinisse gerieten, dann fehlten auch sie im Kloster nicht, denn jeder Baner umste ein Kloste dabin "überantworten".

Ju diesen reichen Gaben legten die großen Kaldungen eingstun das Ihrige hinzu. Nicht allein, daß sie Holz in Fillte spendeten, welches in den zahlreichen Mühlen des Klosters von den Untertanen zu Brettern geschnitten werden mußte, sondern sie erwiesen sich auch durch ihre Zagderträgnisse als Freudenbringer. So befam der Abt für die Uberlassung der Zagd von den Richten zu Oldersdorf, Altenhain, Ober- und Niederhermersdorf, swie Hartscha jährlich einen Hasen. Die Rabensteiner Holzungen wieder

waren als vorzügliches Rehgehege geschäpt.

Aber auch über Hochmildbagnen verfügte das Alofter. Die beste lag bei Burtharbisdorf. Gern nügen daher die Übte dort, zuweilen mit fürflichen Gästen, durch den Tann gestreist jein und Hirche und Sanen zur Strecke gebracht haben. Der Name

Abtwald erinnert noch heute baran.

Selbst für die Fastentage war gute Fürsprage getroffen, denn das Benediktinerkloster hatte der Teiche eine große Jahl, über ein Viertelhundert, erworben oder aulegen
lassen, Fast überall im Gebiete, so zu Vorna, Jurth, Altendort, Pleißa, Nortluss,
Rabenstein, Grüna, Harthau, waren sie verstreut. Karpsen und Hechte wurden darin
gezogen. Andere Leckerbissen aber boten die sließenden Gewässer. And der Wärschau,
wurden die Kachten der Schaften ließen Sische oder Schmeretinge. Der Bairchnig
und dem Kappelbache berachten die Kächter kleine Fische voder denerstinge der Bairchnig
und Schwarzwalde bei Kleinolbersdorf gab Forellen. Den Pleistund sieß das Kloster
um Lohn selbst sischen und gewann dadurch Schmerlinge, Forellen und Weißfische. Den
ereichsten Segen aber schättere ein Stick Derlauf der Cheunit, der heutigen Jwönit,
auß; denn nicht weniger als 8 School Forellen, 10 School Krebse und 4 Kannen
Schmerlinge schiefte jährlich der Richter zu Wurthardisdorf von seinem Fange. Witt
oldhen Wissen auf der Tassel ließen sich auch lange Fasten überstehen. Was hätten sich
Utt und Bruderschaft noch wünstichen sollen?

### Chemnik noch durchaus fatholijch.

Als man das Jahr 1500 schrieb, war Chemnik noch eine durchaus katholische Stadt. Die Kirchen zu Jakobi, Johannis und Rikolai ragten als Stätten der Gottesbereihung ans, in denen Gottesdienste nach katholischer Art gehalten wurden. Zu ihnen traten Kapellen, die in den Borstädten erdant waren. Da traf der Alischen Georg, dem Drachentöter, geweißt war. In der äußeren Johannisstraße, nahe der Krückenstraße, hatte sie ihren Platz, Eine zweite Kapelle stand in der Nordstadt vor een Klostertore und war "zum heiligen Geiste" getauft. Die dritte endlich, die Ottillenstapelle, gehörte dem südlichen Teile der Stadt, der Gegend der Annaberger Straße, an.

Da tönten die Glocken so manches Mal am Tage und mahnten bald hier, bald da Kirchgang, Gebet und Busse. Und die Bürger und Bürgerinnen solgten. Während die einen in der alten Stadtlirche ihre Andacht verrichteten, schrikten die anderen hinans nach der Kapelle zum heiligen Geste, wo die Beuedittiner alltöglich Meise lasen. In der Jakobitirche wurde seit 1436 seden Tag das "salve regina" (Sei gegrüßt, du hinnuelskönigin) gesungen. Darnach setzte ein Wechselgesaug ein,

während die Gloden das "pacem" länteten und damit Frieden in die Seele senten wollten. War das Salve beendet, dann gingen die Besinder mit brennenden Kerzen vor den Altar des heiligen Kreuzes und sangen: o erux gloriosa, o erux adoranda (o du hodprühmliches, verehrungswördiges Kreuz), dis endlich ein Gebet gesprochen wurde.

Wie anders schauten auch die Nirchen aus als jeht! In Jakobi reihte sich bie Bande entlang Altar an Altar, der eine genannt nach "nuferer lieben Frauen", der

Mutter Jefn, ber andere nach ber heiligen Dreifaltigfeit, ber britte bem heiligen Bernhardin, vierter ben Martnrern Nifolaus Sigismund errichtet ufw. Eben trat eine fromme Beterin jum hinterften Altare und ftedte zwei ftattliche Bachefergen in die filbernen Lenchter. Es follte ein Dantopfer für Silfe fein, die die "Mutter Gottes" in fcmerer Arant= heit gesendet. Gebrechliche mallfahrteten wohl auch nach Gbersborf gur Marientapelle. Bard ihnen Beilung beschert, bann legten fie bort Rruden und Stode jum bauernben Gebenten für jedermann nieder. Auch an Rompilgern fehlte es nicht, wie wir's vom Bleichrichter Edbart wiffen. Die Altare in den Rirchen waren meift Befchente frommer Bewohner. Den Fronteichnams= altar 3. B. hatte 1412 eine Bereinigung von Bürgern, die Ralandbrüderschaft, gestiftet, um



Marienkapelle in Ebersdorf.

durch gegenseitige hilse das heit der Seele zu fördern; denn jedes Gebet und jede Gabe des einzelnen Mitgliedes ward auch den übrigen Brüdern und Schwestern zu gute gerechnet. Dieselbe Bereinianna beidaffie wäter auch noch

einen Altar für Die Rifolaifirche.



Aber noch andere Bilder aus jenen Tagen müffen vor uns auflieigen. Richt nur Benedittiner und Kranzistaner zogen um das Jahr 1500 durch die Straßen, jondern auch Augustiner aus Erimma und Dominitaner aus Freiberg, die ihre Sammestiellen oder Termineien hier unterhielten, beledten die Wege. Von einem Hause am Rohnartte aus, wahre scheinlich dem linten am Eingange zu Schützens Hof.



Der heilige Ulrich.

bie Angustiner mit Korb und Sac ihre Rundgänge an nud baten um milbe Gaben. Ein Gebet war der Dant sir die Sependen. Um solder Jürchitte willen wurden die Chemniger nicht mide zu geben. So zahlten die Leinweber an Wönche beinahe ein Schood Groschen, damit in der Abventszeit Licht angezündet, den frommen Brüdern nach dem Treikvigstage Fleisch gekantt werden könne. Die Fleischer brackten Untschlitt (Talg), Vorstadtbewohner Wachs zu Kerzen dar. Immer noch wurden Geber zur Einrichtung neuer Messen ausgesetzt. Aubere Bürger opserten zu einem Secksade. Sie stilteten Summen, ans deren Erträgnissen Arme in der Baderei an der Bachgasse (set Reichschof) nueutgeltlich ein Bad genießen konnten, wosür dem Spender hinntlischer Lohn zu teil werden sollte

Am schärsten aber zeigte sich unser Cheminik als latholische Stabt, als es — wie 1452 ben Busprediger Johannes Capistrano — ben Abelahändler Tegel

empfing. Die furgen Berichte, bie barüber vorliegen. fagen allerdings nur, daß "ein großer Zulauf bes gemeinen Bolfes war und dan Tekel anf einen Tag 300 bis 400 Gulben löfte". Doch bürfen wir annehmen. daß fich ber gange Bor= gang bei uns abn= lich wie in anderen Orten, etwa wie in Unnaberg ober Leipzig, abgespielt hat. Mit Kreuzen,

Fahnen und



Beiliges Grab. 3m Gefdichtemufeum.

nicht gefannt haben, Ehre beweisen und ihm Opier auf den Altar legen werdet, so sollt ihr die Unschuld dieses Märtyrers genießen, und die armen Seelen eurer Berwandten, die im Fegsener Pein leiden, werden aus der Qual ertöst sein. Jeht ist der Tag des Heiles. Berfännt ihr ihn, so wird die Gelegenheit vorüber sein, eure Seelen und die Seelen der Berstruckenen zu retten. Kommet herbei — wer weiß, ob die

Steinbildschmuck an der Schloßkirche.

Welt in acht Tagen noch bestehen wirb. Und so einer unter euch willens ist, in kommenden Tagen Sünde zu tnn, so möge er gleichfalls herzutreten und sich von der Strafe fösen, Gott und dem heiligen Later zum Wohl-

gefallen, ber enre Spenden nüten wird, ben Ban von St. Peter mit Fleiß zu treiben."

Da brängte viel Bolf nach bem Babltifche, ber aufgestellt war, legte fein Weld auf die Blatte und erhielt bafür die Ablaß= gettel aus ber Sand ber Monche, Die mit Tegel gefommen waren. Dit Freuden fab der Domini= toner ben Raften fich füllen, ber unter bem roten Guabenfrenze auf= gestellt war, benn stattlich waren die Betrage, für bie bie Gunben gelöft murben. 9 Dufaten\*) foftete ein Meineid. 8 ein Mord, mahrend die un= zähligen fleineren Ber= geben mit Gilber gebußt merben founten.

So schien es, als ob die Bevölferung von Chemnit für alle Zeit ieft im Glanben der Bäter stehe. Anch oben im Bergklofter röftete man nicht nur für die Gegen-

wart, soudern ebenso für nachtommende Geschlechter; deun in allen Eden wurde dort fleißig gebaut und verschüt. Richt allein der Alb Heinrich von Schleinig wendet reiche Mittel dafür auf, sondern auch sein Kachsolger Hilarins (1522—1541) opferte stattliche Smunnen, nur das Wert sortzeisen und zu vollenden, das sein Borgänger begonnen hatte. Der alte Tirbogen, der jept in einen Albigd der vorderen Treppe eingefigt ift, die nach dem Schloßgearten sührt, die Jahreszahl 1510 an einer Tür des Schloßgebändes,

<sup>\*) 1</sup> Dutaten galt gulett gegen 10 Dt.

Jufchriften,\*) vor allem aber die funft= volle Tureinfaffung \*\*) an ber Mordfeite ber Kirche, fowie die Beifelungsgruppe erzählen genug bavon.

## Die Reformation meldet ibr Rommen an und fekt fich auf turfürftlichem Gebiete icon durch.

Das war eine Erregung in ben Baufern und auf ben Straffen! Schon wieder war neue Runde von dem Bittenberger Prediger eingetroffen. Erit hatte er an die Tur ber Schloftirche 95 Cabe angeichlagen, in benen er gegen den Ablaft und andere Lehren ber Rirche eiferte. Dann hatte man von bem mutigen Auftreten bes Mannes auf bem Reichstage ju Borme gehört. Immer neue Schriften bon ihm erichienen und wurden auch in Chemnit befannt. Bie freuten fich ba fo viele ber Bürger, bag endlich einer es magte, gegen die Ubelftande in ber Mirche anzufämpfen. Ihrer genna waren ja andi hier zu beobachten. Da hatte fich ber Abt Beinrich von Schleinit bei feinem Rudtritte von ber Leitung bes Alofters eine geradezu fürftliche Rente gefichert.



Geißelungsgruppe in der Schlogkirche.

Cein Rachfolger Silarins aber lebte nicht weniger üppig. Beiftliche ber Stadt waren zu Gaftwirten geworden und nahmen ben Burgern ihre Nahrung weg. Das machte

\*\*) Bon Rebenfachen abgefeben, ift aus bem Schmude ju lefen, bag er bie Berbinbung zwischen bem breieinigen Gott (oben) und ber Menschenwelt (unten) burch tie Beiligen (Mitte) verfinnbilblichen will. Im oberen Felbe throut Gott Bater. Bor fich balt er ben gefreuzigten vernmonensen win. Im voeren zeide tyrout vont Vater. Ver ind ball er ben gefreußigen Sein. Auf dem Arney iben meine febt mit anspervirten Affigelt wie Laube, die den beiligen Geild barflellt. Andetende und mufgierende Engel umgeben die Gettbeit. Unten sieht man als Bertreter ber irbischen Nach einem Konig und eine König (Schitbhalter rechts), die beilige Anna (gang rechts) und ben beiligen Benebift (gang links) als Stifter bes Orbens, bem bas Kloster angehörte.

<sup>\*)</sup> Die Inschrift am Tere lautet: "Anno domini MD25 incepta et ad colophonem deducta est hujus templi structura per reverendissimum Dominum liylarium de Reburgio, hujus monasterii abbate et archidiacono, regiminis sui anno tertio" b. h.: "3m 3abre 1525 ift angefangen und gu Enbe gebracht morben bas Schmudftud biefes Gettesbaufes burch ben febr verehrungewürdigen herrn Silarius von Rebburg, ale er im 3. Jahre feines Amtes ale Abt und begennen worben biefer Bau gur Chre Gottes und feiner Erzengerin, ber Maria, burch Beinrich v. Schleinib, Abt zu Chemnib" und "Bo ber Aufbau biefes Turmes burch herrn heinrich liegen gelassen werben ist, ba bat ihn hert hilarius i. 3. 1925 wieder aufgenemmen." Beim seitlen Bau, ber ber Kirche endlich ben Turm beschert hat, ist zu ben alten bie neue Inschrift gesigt werben: "Turris autem Ipsa exstructa est per parochianos MDCCCLXXXXVII" b. h.: "Der Turm seiten gesetzt burch bie Gemeinde i. 3. 1897."

bojes Blut. Immer weniger Almojen brachten jeht die Bewohner an den Opfertagen dar. Immer mehr verminderten sich die Einnahmen der Pjarrer. Siner von ihnen, Piltolans Wendler, hatte sogar sein Amt niedergelegt, weil es ihn nicht mehr nährte. Sine erux, sine lux, ohne Krenz, und ohne geweihte Kerzen, wurden die Toten begraben.

Mur vereinzelt fand die alte Lehre noch ihre Berteidiger. Dann aber fam es gu heftigen Auseinandersetungen im Ratsteller und in ben Schentstuben ber Burgerhäufer. "Bir muffen bas Stadtregiment scharfer halten, wenn fich in unferem Chemnit bie Irrlehren diefes Augnitiners nicht festjegen follen. Das fahrende Bolt bringt's mit von draufen herein, und es tate not, die Tore für alle gelchloffen zu halten, fo nicht braugen ehrlich ihren Glauben befennen", rief ber Ratsherr hieronymus Schug, mahrend ihm Meister Saus Schneiber, ein Inchmacher, entgegnete: "Das geht burch geschloffene Tore und über die Stadtmauern weg". Damit hatte er recht geurteilt. Sogar hinter bie Alostermauern hatten Luthers Worte ichon zeitig ihren Weg gefunden. Bereits 1522, alfo nur ein Jahr nach bem Wormfer Reichstage, mußte Bergog Georg einen Befehl an den Abt ber Benedittiner erlaffen, der die neue Lehre betraf. Das Schreiben ift verloren gegangen, fodaß wir feinen Inhalt nicht genau tennen. Judes zu erschließen vermögen wir ihn wohl: es wird eine Warnung bor bem Reger und eine Mahnung zu treuem Gefthalten am Glauben und an den Ginrichtungen ber Bater gewesen fein. Das Schreiben erreichte feinen 3wed nicht völlig; benn ichon 1523 eutfloh ein Mönch, Magnus Groß geheißen, aus bem Mofter.

So war Chemuit doch nicht mehr die ftreng tatholifche Stadt. Angerlich fchien

fie's zwar noch; aber bie Bergen vieler maren von Luthers Beift erfüllt.

Brößerer Hortichritte noch durste sich das Wert des Rejormators bald auf eiuigen Dörfern der Nachdarichaft ersteuen. Zumächt im Nöhrsbort und Töbenhain. Dort wird dereits 1524 von Lutherschen oder Martinichen Bauern gesprochen. Dort klagt ungefähr zu derselben Zeit der Pfarrer Aleppler über Abnahme des Opfers oder Beichtsgeldes. Die Bewohner wollen ihm kein Schutzelb für die Antufung der Heichtsgeldes. Die Bewohner wollen ihm kein Schutzelb für die Antufung der Heichtsgeldes. Die Kohrsborfer seinen keine Gelgeld zum Gebächtigs der Verstorbenen mehr geben. Die Röhrsborfer seiern keine Heiligentage mehr. Sie kommen nur noch selten zur Kirche. Etiche haben schon ein Vertelight die Veichte verfäumt. Einer von ihnen, Andreas Rübel, hat wider des Pfarrers Willen und entgegen dem Gebote des Landesherrn sein Weib ohne allen christitischen Vrauch begraben.

Wie ging es aber erft in einigen Orten zu, die noch weiter westlich lagen, in Leutersdorf, Seisersdorf, Pfasseuhain, Ursprung usw.! Da zeigten nicht nur die Gemeinden ihren Widerwillen gegen die alten Justände durch Verweigerung von Kgaden, sondern sie ließen sich das Wort Gottes schon in der neuen Weise predigen und hatten ihren Gottesdienst nach lutherischer Art gestaltet. Iwei gut latholische Pfarrer, Andreas Ackennaun zu Wissenbraud und Jasobus Verlichneider zu Neufrichen, von denen der erstere Ursprung, der zweite Leutersdorf mit Seisersdorf und Pfassendials Tochtersschoff is. Karte S. 11) zu verwalten hatte, haben uns 1531 in Verichten

bie Borgange ausführlich und anschaulich geschilbert. Soren wir fie an!

Pfarrer Ackeinann schreibt: "Dem Chrwürdigen in Gott und Herrn, Herrn Hiadingen Lerrn. Gerrn, Herrn Hiadingen Kern, Gerrn Chrwürdiger in Gott . . . , weinen untertänigen Gehorsam und inniges Gebet zu Gott vor Euer Gnaden nur lange und selige Regierung allezeit zuvor! . . . Gnädiger Herr, es Haben sich die vom Ursprung eines beweibten, lutherischen, verlausenen Priesters . . . angewommen zu predigen und mir durch ihren Kirchvater ganz verbieten lassen, mit ihrer Pfarr und Rirchvater nichts unterschen und beschen schen die der verschen und beschen Stirchvater ganz verbieten lassen, mit ihrer Pfarr und Rirchvater dan Indoss von Ursprung mit dem Richvater Gaul Andoss von Westenstand. Siegennud Regis dem Schöppen und Wichel Leuschel dem Altermann als Gezeugen besucht. Und als der lutherische Priester seines Gesallens in der Kirchen zum Ursprung nach seiner Vert mit dem Volke das Amt gehaubelt, den Richter zum Ursprung und essliche von der Gemeinde gesordert, solches vorgebalten und angezeigt. Darauf ihre Antwort, daß

solches kurfürstlicher und Seiner Guaden Schöffer zu Zwikau . . . ernster Besehl sei, den sie auch nicht wüßten zu übergehen . . So ditte ich Euer Gnaden . . ., dermaßen und also dreinzusehn . . . die Lent von ihrem vergessen Gemüt gnädiglich zu weiten und von ihrer lutherischen Lehr abzustehn und sich als fromme Pfarrleute zu halten und zufrieden stellen und fürderes Mutwillens zu enthalten. Euer Gnaden wolle sich

bierin in Gnaben bezeigen." Comeit Adermanu!

Und nun die Stimme Vretichneiders über denfelben Fall: "Wie sich .. ein verlaufener Phostata (Abritimme) mit dem Namen Johann Törner zum Ursprung eine neue Pharr aufzurichten und mit neben anderen Priestern .. unser Pharressen mit seiner falschen feberischen wit seiner falschen keberischen Weber zu versühren und ganz zu entwenden unterstanden hat, werden Eurer Manden ungezweifelt nicht alles wissen; auch wie derzellige . . . den Bischop wie derzellige . . . den Bischop wirden Guer Manden ung der Mangel neunt: Spikhüte und Betrüger des Boltes, und alle niederen Priester und christliche Prediger mitsen und ninmt wunderliche Weis in seiner Preigit sir, predigt . . in den Biertabernen, in den Scheunen, in den Hatzellichen Ricchen und nimmt wunderliche Weis in seiner Predigt sir, predigt . . in den Biertabernen, in den Scheunen, in den Hatzellich und Wischen der Bestellich und Wischen der Bestellich und Wischen der Bestellich und Wischen der Bestellich und Wischen der Scheunen, und der Verliches Unt Aus was Gewoalt er solches tut, kann ich nicht wissen.

Gefruchtet haben die Eingaben der beiden Pfarrer nichts. Die Gemeinden hatten ich entschieden dem Neuen zugewendet und den Gottesdienst nach evangelischer Beise geklatet. Daß ihnen dies so zeitig möglich van, lag aber daran, daß sie erneiklinischem Gebiete angehörten. Die Aursürsten, erst Friedrich der Beise, dann Johann der Beistadige, waren Frennde Luthers und seines Bertes. Chemnit hingegen wie seinschieden gekabenschaft in den durter der Kerzschaft derzog Georgs des Bärtigen, der mit allen Mitteln in seinem Lande das Gevangelium zu unterdrücken such geweint, daß ihn vont wolle erleuchten". Aber des Reformators Bitte war uicht erhört worden. So mußte sich das herzogliche Land, mußte sich auch untere Stadt noch gedulden, und nur

beimlich burfte bas Licht bes Evangeliums leuchten.

# Die Reformation wird in und um Chemnity eingeführt.

Herzog Georg ber Bartige, der Efferer gegen die Lehre Luthers, war gestorben. Ein Freund des Reformators, Heinrich der Fromme, trat an seine Setale. Alun war endlich die Bahn für die schon anna erteinte Reuordnung des Kirchenwesens trei.

Ihr Einzug ließ aich nicht auf sich warten. Vergeblich war es, daß sich der Art V. im Jahre 1536 noch einmal alle Freiheiten und Rechte bestätigen, daß er anerkennen ließ, daß Kloster stehe nur unter kaiserlicher, nicht unter landesherrlicher Derhoheit. Umsonst war es auch, daß hilarius den neuen herrn dat, sein Kloster und die Untertanen in Schutz zu nehmen — herzog heinrich wollte sein Land evangelisch sehen.

Bald ließ er deshald die erste Kirchenvijstation abhalten. Am Abende des 29. Juli 1539, eines Dienstages, trasen die Visitatoren, unter ihnen Dr. Justus Jonas aus Wittenberg und der Superintendent Georg Spalatin aus Altendurg, in Chemuis ein.

Sojort wurden die Ratsherren, der Alt bes Benedittinerklofters, der Guardian er Franziskaner und die Geistlichen der Stadt für den nächsten Tag, wahricheinlich auf das Rathaus, geladen. Sie stellten sich auch ein, die meisten gewiß in dem Gefühle, gegen die Reuerungen unachtlos zu ein. Und nun begannen die Erörterungen, zunächst wurden vier Punkte vorgelesen, durch welche die Wintelmessen, der Genuß des Abendmahles unter einer Gestalt, die Klostergesübbe und die Esstelnsgesich der Gestlichen sur unstatthaft und abgetan erklärt wurden. Dann teilten die Wistlatoren dem Rate mit, das zum ersten evangesischen Pkorrer der Stadtliche Wolfzug aus Erkenannt sei, der früher in Wittenderg Luthers Perdigten selbst gehört und dom keronnator eine

gute Empjehlung nach Borna exhalten habe; jezt komme er ans Leisnig. Endlich richteten sich die Visitatoren an die beiden Rhoftervorsteher. Über die Lerhandlungen mit dem Benediktinerabte wissen wir nichts Genanes. Den Franziskanern aber wurde n. a. solgendes besohen: Erstlich, sich aller Wintelmessen zu enthalten als eines solchen lästerlichen Gortesdienites, dadurch das hohe Berdienist Ehristi zum höchsten verlästert wird.

Inm andern: Niemandes mehr Beichte gu hoven, benn ber Mifferanch in ber Beichte mit ber Ergählung ber Snuben fei bei ihnen in vollem Schwang gewest, welche

nicht gegründet in ber Schrift . . .

Inm britten: Das hochwürdige Saframent bes mahren Leibes und Alntes Chrifti weber zu reichen noch zu empfangen unter einer, iondern nach Chrifti Einsehung unter beider Geftalt.

Jum vierten: Taß sie teinen Mönd, mehr aufnehmen sollen und daß sie einen Erben Bruder frei sollen lassen, nach seiner Gelegenheit sich aus dem gesährlichen und ärgertichen Alosterleben und Kleid in Ehestand und gemeine Aleidung zu begeben.

3mm fünften: Daß fie and ihrer Bruder teinem ben Cheftand verbieten, fondern

anch frei follen laffen.

31m sechsten: Daß sie nicht mehr zu Predigten läuten, noch einige öffentliche Zeremonien (Gebränche) zu Berhätung und zerrüttung der Kirchen halten sollen; wollen sie aber Gottesdienste unter sich, doch dazu ungeläutet und mit versperrten Kirchentüren in Stille halten, soll ihnen unvervoten sein.

3nm siebenten: Reine Menterei (Bänterei) mit jemand wiber bas heilige Evangelium und dreiftliche Zeremonien und berjelben Anhänger zu machen, noch übel,

spöttisch ober lafterlich bavon zu reben, noch jemand bavon zu gieben.

Dieselben Amtte mögen in der Hamptigde auch für die Beneditiner gegoten haben. Aber mit der Verleiung war noch nicht alles getan. The weiteres begaben sich die Stilitatoren in das Klosier der Franzistaner und verzeichneten die Beisptimer. Schnell waren sie mit dieser Archeit sertig. denn sie sanden nur Kelche, reichtlich Mönchsornate, Möcke, ein weißes Meßgenvand und schwarze, grüne und vote Samis und Damastobertleider vor, wie sie den Farben nach von den verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres ersordert wurden. Ann durchschritten die Wistatoren die Kirchen und Farreien der Stad und vermertten, was da an Kelchen und Meßgenvändern vorhanden war, und wiewiel die Geistschen an Geld, Hol, niv. zu erhalten hätten. Nur zu den Beneditinern scheinen sie vorerit noch nicht getommen zu sein. Aber lange währte die Zeit der Kichflichnahme nicht. Im November 1539 trat in unseren Chemnik selbst ein Landstag zusammen. Unf sim beschlossen die Lände, alle geistlichen Güter fesiktelen und regelmäßig verwalten zu lassen, ist enamentlich auch zu Kreben: und Schulzwecken zu verwenden. Schon im April 1540 kanen von neuem Wistatoren und den Zegoneitratoren (Vecanitragte, die das Klostergut mit Beschlag belegten) und Chemnik.

Sie nahmen alles auf, was Eigentum der Beneditiner war. Tas gab freilich längere Reihen als bei den Franzistanern! Was nur an Aleinodien zu verzeichnen war! Bilder der Mutter Warie, des heiligen Beneditt, Johannis des Taufers und des Evangelijten, der heiligen Scholaftla und Urinla, ein fildernes Areuz mit Edelsteinen, zwei Straußeneier in Silber gefaßt, vergoldete und filderne Monstranzen (Gefäße zum Ansiehen des Allerheiligten), ein vergoldeter Aviel zur Ausbewahrung der Hostergoldete Becher und vieles andere mehr tennte — ganz abgesehen von den teilweise sehr fostbaren Gewändern — in die Listen eingetragen werden. Schon dasei trat der Unterschied zwischen Benedittineru und Franzistanern grell genug zutage. Aber nnn erfin dem, was über das jährliche Einkommen des Bergklosters und seinen Besig an Feldern, Währen, Teichen, Bächen, Steinbrüchen, an Hansgeräten in den Studen, Kammern und Gewöllten niederzuschreiben war! Von Bedhlabenheit nicht nur, sondern von Neichtun seuate alles.

Und bavon follte fich ber Abt, follten fich die Monche trennen? Wie werden

fich zu folder Forberung die geiftlichen Brüder gestellt haben?

Dem Abre der Benedittiner tam es vor allem darauf au, sich dem Kaiser gegenifier gerechtjertigt zu sehen. Er verlangte deshald eine Instiderung darüber, daß ihn der Landesherr vertreten werde, wenn er, der Alt, vor saisetlicher Gewalt Rechenschaft ablegen nüsse. Im öbeigen aber unterwarf sich Hilden Dednung. Er trat also die Bistatorven in der Abrei erichienen waren, der fürstlichen Dednung. Er trat also zur edangelischen Lehre über Zeht fam die Keiße an die anderen Ederen des Kosters ünd an die Wönche. Da ertlärten der Proturator Kröck aus Zeig, Johannes Boitt, Mitolaus Kopeler, Simon Langstich, Petrus Müller und Kaspar Weinald, säntlich von Chemus, dazu Franziskus Stulteti aus Bescht, Buller und Kaspar Weinald, säntlich von Chemus, dazu Franziskus Stulteti aus Bescht, Huren und Kardinus Flach aus Scharfenstein, ein Gleiches wie der Alt zu nund ihre Wönchskutten abzulegen. Aur der Prior, der Kantor und 2 Wönche bestanden darauf, ihren alten Glauben nicht aufzugeden und in tremden Klöstern Unterschluß zu such

Biel erregter verliesen die Verhandlungen im Franziskanerkloster. Als hier die Bistatoren — es war schon am 12. April — einen wie den anderen der Wörcher, bragten, ob sie sich dem Evangelio unterwürfen, da erklang es, und noch dazu in "mutwilligem" Tone, wie aus einem Munde: "Nein!" Insbesondere der Guardian Tiele Berner erwies sich als ein sehr bestiger Widersacher des Evangeliums, als "sehr bestigt nud widerspensitig". Disentlich hatte er gepredigt, und auch vor den Bisstatore ertlätte er: Wer das Koendmahl unter zweierlei Gestalt genommen, der hätte den

lebendigen Tenfel empfangen.

So verichieden wie das Verhalten, gestaltete sich unn auch die Behandlung der seitherigen Klosterbewohner. Der Gnardian mußte sichen in wenig Tagen nicht mur das Kloster, sondern auch das Land räumen und dazu geloben, nicht wieder zurückzulehren. Seine und der übrigen Franziskauer Heinstätte aber, die Gewänder und

Sausgerate murben Gigentum ber Stadt.

Abt Silarius hingegen, ber fich bald mit ber Tochter bes Burgermeisters Being vermählte, konnte in der Abtei verbleiben, erhielt fogar die Berwaltung der ehemaligen Alojtergüter übertragen. Und jo lange führte er das Amt, bis er es - es war im Jahre 1546 - felbit niederlegte. Dann jog er gang in die Stadt, wohnte dort in bem Saufe an ber Ede von Rogmartt und Bruderftrage (jest Klemms Mufitalienhandlung) und ftarb im Jahre 1551.\*) Bier Saufer bei ber Stadtmauer an ber Lohftraße (Seite bes Leinweber-Innungshaufes), Die ihm als Anerkennung für feine Sorge um das Aloster vom Herzog Morit aus dem Alosterbesitze überlassen worden waren, und die lange Beit noch "Die Abtei" ober auch - wegen ihrer früheren Befreiung von Stenern - "Die Freiheit" biegen, hatte er ichon 1544 an Die Stadt verfauft. Dasjelbe Entgegenkommen wie der Abt erjuhren auch die evangelisch gefinnten einstigen Gie befamen für die Zeit ihres Lebens im alten Alofter als Wohnung Commerraume und eine Winterftube, zur Meidung Rod, Sofen, Bams und Barett, bagu reichliche Roft, Bier, einen "Garten gur Luft" ufw. Zweien, die fich vorgenommen hatten, zu ftudieren, wurde eine Abfindung von 110 Bulben gewährt. Dem besonderen Winfiche des Landtages von 1539 aber wurde badurch entsprochen, Daß jährlich 120 Bulben von ben Ginfünften aus bem ehemaligen Alofter bem Rate überwiesen, das Dorf Schönau dem Peter Büttner belassen (s. S. 46), die Orte Burthardtsborf, Maffenbach und Neufirchen 1543 an Wolf Sünerfopf auf Neufirchen verlauft wurden. Der Rat verwendete die 120 Gulden gum Beften der Kirche. Bon der Bertaufefnume für die Dörfer aber erhielten auf Befehl bes Bergogs Morit, der befanntlich aus bem Erlös für eingezogene Aloftergnter auch die Landesichulen zu Meißen, Grimma und Schulpforta ftiftete, Die Städte Annaberg und Marienberg je 2000, Bichopau 1200, Chrenfriedersdorf 200 und Glashütte 600 Gulben, bamit fie bavon ibre Geiftlichen und Lehrer beffer zu bezahlen vermöchten.

<sup>\*)</sup> In Gloia besteht noch ein hilarinstegat, beffen Binfen bem Bafter bort und ber Pfarre von St. Satobi bier guftiegen.

Ühnlich aber wie in Chemuit gingen die Bisitationen auch in allen Orten der Umgegend vor sich, die damals schon Kirchen besaffen. Und überall wurde nun deutsch gepredigt, erflaugen beutiche Lieber, ward beim Abendmahl Brot und Bein gereicht.

## Gin Rind der Stadt Chemnit, als geharnischter Feind Luthers.

Offenen Bergens nahm die Chemniber Bürgerichaft die lutherische Lehre an, wenn fie ihr gunachft auch nur heimlich zugetan fein durfte. Aber ein Gobn ber Stadt Chemnig, ber nicht in ihr felbft lebte, wehrte fich "mit Sanden und Sugen" gegen die Neuerungen, die von Bittenberg ausgingen. Es war der vorlette Abt des Cifterzienserklofters Altenzelle bei Roffen, Baulus Bachmann oder lateinisch: Amnicola. Um bas Rabr 1466 mar er zu Chemnit geboren.

Wir nuffen anerkennen, daß Bachmann in der Zeit seiner Jugend fleißig gelernt und sich in den Schulen ein reiches Wissen erworben hatte. Als einer der Tuchtigsten unter feinen Genoffen mar er bis jum Jahre 1514 nicht weniger benn 14 mal nach dem Mutterflofter Citeaux in Frankreich entfendet worden, um vielleicht dort Rat gu erholen, Geldgeschäfte zu erledigen uim. Ebenjo lobenswert wie fein emfiges Arbeiten finden wir, daß der einstige Monch "Baulus von Rempnis" als Abt die Besittumer feines Rlofters eifrig hutete. Aber wie er sich Luther gegenüber gebarbete, bas will uns boch heute gerabezu als "ein startes Stüd" ericheinen, in feiner Art nur verständlich aus bem Beifte ber Beit.

Bon ben Tagen an, ba fich Luther in Worms vor Raifer und Reich öffentlich fest zu feiner Lehre befanut, bis jum Jahre 1538, in bem Badymann geftorben fein wird, veröffentlichte ber Abt eine gange Reihe von Schriften gegen ben Reformator, Die fcon burch ihren Titel erfennen laffen, mit welchem Teuereifer ber Altenzeller Rlofterherr wider die Reformation aufgetreten ift. Wir wollen nur einmal folgende nennen: 1. "Martinus Luther, wie es ein Daun fei und was er führt im Schilbe, 2. Wiber das wild geifernd Eberichwein Luthern, so in bem Weingarten bes Herrn der Kräfte mublet, 3. Gin Schnupftuchlein auf Luthers Beifer, und 4. Wiber Die Natterzungen, Hobusprecher und Lastermäuler, fo sich ibo eine Zeitlaug haben berfür getau, ohne alle Scheu, jeden Stand und Grad gu läftern!"

In allen biefen und gablreichen anderen Schriften wirft ber Abt natürlich für die Erhaltung ber alten firchlichen Buftanbe, verteidigt er die Berehrung von Beiligen, insbejoudere bes Bifchofe Benno pou Meifien, lobt er bas Alofterleben, bas Kaften, Die Erteilung des Abendmables in einerlei Geftalt, fpricht er fur die Beibehaltung der Meffe. Aber welche Tone ichlagt er in feinen Kanmfesliedern zuweilen an! Luther ift ibm der Antichrift, Die Läfteranuge, der Teufelsfreund und mas fonft der Chriften-

feinde mehr find - nichts mehr und nichts minder, alles in allem!

Db Bachmanus Auftreten von Erfolg gefront war? Er war der Meinung gewesen, daß Luthers "vergistete Lehre" so tief habe wurzeln tonnen, weil die Gelehrten geschwiegen, die Bralaten die Abwehr verfaunt hatten. Go hatte er selbst ben Rampf aufgenommen. Aber feine Werte find taum beachtet worben. Es blieb die Birtung aus. Schließlich gab auch ber Berfaffer Die Boffnung auf Erfolg felbit auf. Doch troftete er fich mit ben Worten: "Do ich gleich nicht Rut schaff', jo bezenge ich boch meinen Gifer und übe meine Bflicht". Und Diefes Duben burfen auch wir Evangelischen anerkennen, umsomehr, als Amuicola, unfer Laudsmann, von Freunden gewarnt worden war, "ben ftarken und fait wohl gebarnischten Riefen Lutherum anzutaften".

# Die Chemniger Gegend im Banernfriege.

Im Mai 1525 traf im Chemniper Rathanje ein eiliges Schreiben ein. Der Rat ju Anuaberg hatte es abgefaßt und bat barin seine Chemniter Freunde, fofort einige vornehme Gerren uach Joachimsthal zu entjenden. Bielleicht wären fie imstande, Rube

ftiften zu helfen, sonst mochte auch in anderen Städten und Dörfern "Aufstehen und Enwörung" veruriacht werden.

Was war dort oben im Gebirge vorgegangen? Es war, wie man weiß, um diese Zeit der sogenannte Bauerntrieg ausgebrochen. Die Bauern, die Luthers Worte "von der Freiheit eines Christeumenschen" teilweise falsch verstanden haten, wollten von vielen Abgaben und Diensten befreit sein, die sie den Nittergutsherren, den Möstern uhv. zu leisten hatten. Sie wollten freies Holz, freie Jagd, freie Kischerren som Möstern uhv. zu leisten hatten. Sie wollten freies Holz, freie Jagd, freie Kischerren, den Möstern uhv. zu einen Gotteswortes ohne fremden Jusap. Wirtschaftliche und resignig Gorderungen itellten sie dennach. Veben den Vanern zeigten sich aber and die Vergleute unzufrieden. Ihr Streben ging u. a. dahin, den Lohn weiter vesahlt zu bekommen, wenn sie ertrantt wören, und Anteil an der Ausbeute zu gewinnen.

Da jolches Berlangen nicht befriedigt ward, suchten fie ihr Ziel mit Gewalt zu erreichen. So waren die Unruhen in Joachimsthal entstanden, um beretwillen Bürger

von Chemnit durch den Annaberger Rat zu Silfe gerufen worden waren.

Aber nicht bloß oben im Gebirge und nicht bloß bei den Anappen und Haurmochte die Ungufriedenheit, sondern sie hatte sich anch in den Mauern unserre eigenen Stadt nud in der nächten Nachbarischaft niedergelassen. Unausgesetzt lebte deshalb der Nat in schwerze Sorge. Undo größer ward sie, als Chemnig auf Befehl des Antonius von Cospoth, des Amtunes von Schellenberg und Annaberg, am 6. Mai 200 Anechte stellen sollte, die im Kampse gegen die Baueru zu helfen hätten. Der Nat sonnte sich unmöglich so vieler Maunschaften und Wassen entblößen. In diesem Sinne siel auch zunächt seine Antwort aus. Auf besonderes Vitten ließ er sich aber doch noch bewegen, am 8. Wai 200 Mann abzuschieten.

Es ward auch Zeit. Tie Unruhen hatten nirgends nachgelassen. Im Gegenteil, ser Lärm ward größer. Amsbesondere heiten die beiden Martenberger Bergfnappen Wolf Göttel und Audveras Ziener unter den Vauern des Erzgedirges, fertigten ihnen eine "Prdnung" und ließen sie schwören, mit ihnen zusammenzuhalten. "Lieben Leute", sprach Göttel, "wollt ihr mir beistehen, will ich bei ench bleiben, euch Ehre Und Guterwerben." Sein Vorhaben aber und das der anderen Kädelssührer ging dahin, "den Edetleuten die Sitze zu stütten, alle Obrigkeit zu vertreiben, Wildbret und anderes frei zu haben, die Klöster zu plündern und wenn es ihnen in Grünhain, Wolfenstein und Marienberg gelaugen wäre, anch nach Chemuiß zu ziehen". So war denn wniere Keimalisch unmittelder bedruht.

Die Musführung ber Blane begann benn auch. 300 Bauern ans Grunbain, Bwonit und verschiedenen Dorfern fturmten bas Alofter Grunhain. In immer großeren Hanjen fammelten fie fich bei Stollberg, fodaß von dort nach 3wickau zu gegen 3000 lagen. Mit Dreichflegeln, Gabeln, Stangen, Flinten bewaffnet gogen fie umber. "Belcher nicht wollte evangelisch fein, ben ichlugen fie gu Tobe, nahmen ihm bas Geine, fehrten feine Wohnung um; welcher bann wollte evangelisch fein, den verhefteten fie mit Giben und Pflichten alfo festiglich, bag er bei und neben ihnen wollte Leib und But laffen." So ging es in der gangen Nachbarichaft zu. Die Bauern im Amte Schellenberg hatten "ein wenig geraft". Meinersdorf und Jahnsborf "fchwarmten". Die Leute des Abtes Silarius, die zu Rabenftein wohnten, waren durch Thomas Ente "mit bojen Worten" beredet worden, wider den Schäfer bes Alofters fur einen Mann gu fteben". Murgum: von allen Seiten brohte Befahr. Bum Blud aber lichteten fich die Bolten bald wieder. Die Befangennahme und Sinrichtung Thomas Müngers fcheint den Aufrührern boch Schreden eingejagt gu haben. Go ging auch bie Drohung Goftels gludlicherweise nicht in Erfüllung, Das Chemniger Rlofter zu gerftoren. Auch Die Burgerichaft felbit, beren Erhebung ber Rat gefürchtet hatte, blieb ruhig.

Durch Berhanblungen wurde ichließtich die Ungufriedenheit überall geschlichtet. Der Sicherheit halber jedoch legte Hexag Georg je 15 Reisige in die Amter Wolten ftein und Schellenberg und wirtte bei den Städten Chomnig, Annaderg und Freiberg das Bersprechen aus, wenn sich "hinfür wiederum Empörung und Aufruhr erheben würden, ihn wider die Ungehoriamen mit Hilfe und Beistand nicht zu verlassen". Glücklicherweise war die Borsicht überstüssig. Die Ruhe ward nirgends mehr gestört, und alles bewegte sich bald wieder im alten Geleise.

Bum Lohne aber für feine "vielen, getreuen, fleißigen Dienste", die der Amtmann bes Benediftinerklosters, Beter Büttner, "in den aufruhrerischen und fährlichen Zeiten"

allewege geleiftet, erhielt er 1527 bas But Schonau, bas jetige Rittergut.

## Chemnit im Edmaltalbifden Ariege.

Mann hatte Luther die Angen geichlossen, da hoben auch jene unseligen Känupse zwischen den Anhängern der alten und nenen Lehre an, die zu verschiedenen Walen ichwere Not über das deutsche Land und anch über unserse Stadt brachten. Der exte von ihnen war der sogenannte Schundfaldsiche Krieg. Gwangelische oder proteitantische Kürlten, an ihrer Spige Kurfürft Johann Friedrich der Großmütige und Landgraf Khistup von Heisen, hatten sich in Schundfalden geeinigt und vor einander Tene und Histopen Morie von Kriegen Morie von Sachen gewonnen hatte. Junächst entstattet sich das Kriegseleben in Süddentschald, besonders an der Vonan und in Schwaben. Dort standen ich der Kriegen und Schunden.

Als aber Herzog Moris, dem am 27. Ektober 1546 zum Danke für seine Hilfe bie sächfische Aurwürde zugesichert wurde, in Mitteldentschland losschlug und das ganze Land seines Betters Johann Friedrich besetzt, da lohten die Kämpfe auch in umserer Rähe auf; denn der Kurfürst war aus Süddentschland heimgekehrt und suchte sein gand zurückzuerobern. Es gelang ihm auch bald. Ja er rückte sogar in das herzogliche Gebiet, zu dem Chemnitz gehörte, ein und griff in den ersten Monaten des Jahres 1547

bie erzgebirgifchen Stabte, barunter Chemnit, an.

Ta beganin nun die Not für unfere Vorsahren. Es zogen Kriegswöffer durch die Stadt. Um den Zeindem Stüppunkte für etwoige Angriffe zu entziehen. ließ der Hexzog die Folgen gefagnistliche sowie eine meuerdante Kaupelle vor dem Cheminizer Tore, hister auch die Nikolailirche und die Kapelle beim Hospitale vor dem Klostertore abtragen. Die Tore beitellte man mit Geschiffen. Tede Nacht nuißte der vierte Teil der Bürger Bache halten. Als aber der Hexzog sein Lager nach Freiberg verlegt hatte, berief er den Chemniger Bürgermeister Agricola, dessen And ihm wohl wertwoll erschien, zu sich. Bon dort auß erunahnte num das Stadtoberhampt die Bewohnerschaft, ihm und dem Hexzoge alles mitznteilen, was sie über den Zeind ersühre, und ja die Stadt nicht leichtiertig an die Anrifürstlichen auszuliefern.

Um 7. März hatte der Rat dem Bürgermeister noch antworten können, daß bisher nichts vom Teinde zu bemerken gewesen sei; nur das hätten sie gehört, daß die Kurssürstlichen vor Zwickan lagerten, viele Sturmböcke machten und viel Leute mit Üxten zu sich sorderten. Bald aber mußten die Rachrichten anders lauten. Schon am 9. März wurde dem Rate ein kurssürstliches Schreiben überreicht und darin die kloez-

gabe ber Stadt verlaugt.

So lag Chemniß zwischen zwei Heuern. Bon Freiberg aus forberte ber Herzog Berteibigung bis zum Anherten; ber Aurfürft aber verlangte Sfinung ber Tore sür seine Truppen. Bas sollte bie Bürgerschoft tun? Sie richtete auf ber einen Seite Schreiben um Hispenschen Sien Kurjürften ihre Not und ihre Arnun und bat siehentlich um Schonung. Wie lauteten die Antworten? Morig und Bürgermeister Agricola verhrachen Hispenschen gilfe und ermutigten zu treeun Aussharren, jeht vor allem dem kurjürstlichen Feldherrn Thumshirn gegenüber, der eben mit 10 Fähnlein und 6 Stick Feldgeschist in Beldbenburg angelangt sei. Bon Weiten ber aber itreisten schon eindlich Reiter heran und septen die Bewohnerschaft in Schrecken. Bor des Anab freilich erfolgte ein ernsterer Augriff nicht, weil sich der kurfürstliche Troß

unter Thumshirn erft auf Annaberg geworfen und biefe Stadt wie Marienberg und Joachimsthal eingenommen hatte. Aber balb traf aus bem Lager ber Kurfürstlichen wieber ein Trompeter mit ber Aufforderung ein, Die Stadt zu übergeben und brei ber Ratsmitglieder ju Thumshirn zu ichiden. Der Rat juchte Die Rurfürftlichen bingubalten, indem er einmal antwortete, er muffe für seine Abordnung erft die schriftliche Buficherung freien Geleites haben, indem er bas andere Mal fchrieb, es habe fich feiner ber Ratsfreunde willens gefunden, ben Weg ins Lager anzutreten. In ber Tat gelang auch die Lift bes Rates: Die Feinde gebuldeten fich bis Ende Marg. Dann aber machten fie bas Bort boch gur Babrheit, bas fie einem Boten bes Rates aufs Berg gebunden: "Sag ihnen, fie follen rauf tommen, ober wir wollen tommen". Gie rudten vor die Stadt und brohten gunachit bem Rate, ber unter bas Tor gegangen war, durch einen Wachtmeister, Die Borftabte wegzubrennen und Feuer in Die Stadt gu werfen, wenn die Stadt fich nicht ergabe. Der Rat verspürte noch wenig Reigung, bem Unfnchen zu willfahren. Schon aber ließen fich auf bem Ragberge Reiter und Knechte bliden, richteten Geschütze ihren Lauf gegen bie Manern. Da ging ber Rat auch zu ben Besehlähabern, die mit oben auf ber höhe standen und unterhandelte mit ihnen. Bas blieb übrig? Silfe mar nicht zugeführt worden, Sunderte von Bürgern hatten mit dem Herzoge ziehen muffen, andere fant ihren Sohnen das Heil in der Flucht gesucht. Sollte ein aussichtstofer Kanuf gewagt werden? Der Rat beantwortete die Frage mit "Rein" und übergab die Stadt ben Aurfürstlichen. Am Palmjonntage, bem 3. April, zogen fie ein, besetten bie Saufer, Die Tore und Turme. Sofort mußte die Bürgerichaft Johann Friedrich als ihrem neuen herrn huldigen und mehrere taufend Gulben Mriegsgelber gablen,

So war Chennih aus einer herzoglichen eine kursürstliche Stadt geworden. Aber nur kurze Zeit sonnten die Anxinctklichen Chennih behaupten. Von Westen her rückten spanische Regimenter aus des Kaisers Heer vor. Ugricola unahnte von Zwickau und Glauchau aus, sich wieder dem Herzoge zu übergeben, wenn die Bürger nicht um Leib und Leben sommen wolkten. Sein Wunsch erfüllte sich auch; denn am 14. April wurden herzogliche Truppen Herren der Stadt. Jeht huldigte die Stadt dem Führer

Diefer Scharen und bamit bem alten Bebieter.

Andes noch immer waren die Unruhen nicht beendet. Verstärft tehrten die Kursiurslichen wieder. Und au demjelben Tage, an dem die Hamptmacht des "ächterlichen Kursiurslen durch Kaiser Karl und Herzog Moris dei Mühlberg gebrochen wurde, am 24. April, zogen hier noch einnat Teile vom Herr Zohann Friedrichs ein, "nachdem 189 Kanonenschüsse vom Kasberge herein geschehen". Es nuß eine stattliche Macht gewesen sein, die sich den Jugang wieder erzwungen; denn es reichten nicht einmal die Ställe sie bie Pferde, jodaß manche Reiter ihre Tiere in die Kirche ziehen mußten — ein rechtes Bild des Kriegsgetriedes.

Eudlich am 1. Mai, früh zwischen 3 und 4 Uhr, brach der Hange und Annaberg auf, nicht ohne die Stadt vor einer abermaligen übergade an eine herzogliche Macht gewarnt zu haben. Bergebens aber alse Borte! Schon au nächsten Tage waren Morigens Truppen wieder da — und damit hatte der Schmalkalbische Krieg für Chemnitz ein Ende genommen. Anr 16 Bürger, die wahrscheinlich dem Kursfürsten zugeneigt hatten, mußten noch ein schweres Gericht über sich erzehen lassen. Zie wurdes 3. Z. auf länger als ein Jahr ins Gefängnis gesperrt, ihre Güter mit Befolga belegt.

Wie es aber in den Straßen ausgeschen haben mag, das beleuchtet der einzige Satz aus einem geschriebenen Jahrbuche genugiam: "In unserer Stadt war alles so verwildert, daß man auf dem Markt Leinewand hat bleichen können".

## Aurfürst August — auch der Chemniker Gegend ein forglicher Bater.

Wohl teinem Fürsten, ber in ben alteren Zeiten über bas Sachseuland geherricht, hat bas Bolf ein so tremes Audenten bewahrt, wie bem Aurfürsten August, beisen

Megierungszeit in die Jahre 1553 bis 1586 fällt. Der Ehrenname "Vater", den ihm die dantbare Nachwelt verliehen, lebt ja heute noch fort und tennzeichnet furz, aber treffend das Walten des hohen Herrn. Und in der Tat! Wie das Oberhaupt der Familie treulich die Geichicke all der Seinen beobachtet und durch Nat und Hiffe zum Besten zu wenden sucht, so schaube Ausgebändes, um Verbesserungen durchzustühren und Schöden zu beseitigen. Überall griffer mit ordnender Hand ein, das Wohl des Landes und der Untertanen zu sichern und au sördern.

Solcher Treue und Umficht, die fich bis auf das Aleinste erftrecte, jollte anch

unfer Chemnit und feine Umgebung auf die verschiedenfte Beife inne merben.

Noch gar nicht lange stand August an der Spike des Landes, da slossen sind und der getrenen Stadt Chennih Klagen darüber zu, daß die Törster die alten, wohls verbrieften Nechte der Stadt nicht genugsam achteten, daß die Jörster die alten, wohls verbrieften Nechte der Stadt nicht genugsam achteten, daß die sich unterständen, Kondwerk und Geneuer Haub ihre Erzeugnisse an Leinwand, Vier, Gerässcher und zu verhandeln. Tatträftig trat da der Kurfürft auf die Seite der Stadt und ließ 1555 in dem sogenaunten Grimmischen Vertrage seitlegen, was ihr und was den Landorten zukomme. "Bolf Hünerkopf auf Neukirchen joll fortan seine Brauerei nur für sein Hauf halte halten der Vertrage siehen Vertrage seinen Vertragen und Klassenderen zukomme. Zeinweber sigen dürfen, doch ist ihnen nur erlauft, gegen Lohn zu arbeiten. Die 2 Töpfer in Niederlichtenau und der zu Wiese sollen ihr Handeren zeit ihres Lebens noch treiben, doch nach ihrem Tode darf tein anderer zugelassen werden."

So und ähnlich enticklied für viele Ertichaften der Aurfürft. Uhnlichen Spruch fällte er im Jahre 1568, als von Dörfern und Städten der Unugegend Leinwand, Drillich uhv. nicht nach Cheunnig zur Neiche gedracht, sondern in rohen Justande oder gefärbt ausgeführt worden war. Was hätte aus der Stadt Cheunig auch werden iollen, wenn sie genötigt gewesen wöre, solche Übergriffe ruhig zu ertragen? Und litt nicht auch die Staatskasse Schaden, wenn die Cheuniker Würger infolge geringeren Verdienisse nicht mehr fähig waren, die Steuern in der alten Höhe aufzubringen?

Dieselben Gedanten waren es auch sonft, die des Fürsten Tun herworragend beeinstufften. August war Bolls- und Staatswirt durch und durch. Oder zielte nicht auf Herworragend der Rohlfacht seiner Chenniger Bürger die Aufforderung de, zur Verbesseung der Barchenweberei und des Barchenthandels Weber aus Augsdurg herbeizurusen? Schirmte der Landesherr nicht das Horthommen seiner Untertauen, wenn er 1581 verbot, daß Auffäufer im Lande hermusihren und nicht für schiffliche, sondern für Augsdurgsiche und Nürnberger Händler die beste Bolle auftauften, sodaß für die Tuchmacher von Chennig — und anderen Orten — nur die schiede, "untückliede "Gordone in Verlau".

Und welche Aufmerksamkeit wendete der Aurfürft den sonftigen Zweigen der

Staatsverwaltung in unferer Pflege gu!

1564 erwarb er die Herrichaft Stollberg, zu der u. a. die Dörfer Meinersdorf, Gornsborf, Thalheim, Auerbach, Hormersdorf gehörten, aus den Händen der Herren

von Schönberg.

Der Zustand des Schlosse Chemnig und der Viele und Feldwirtschaft dojelbstie ihm einen Gegenstand hortgesetzer Sorge. Bald ließ er durch "verftändige Männer" die Wielen, Felder, Teiche, den Steinbruch, die Obsigärten, das Köhrmasser, die Schäferei besichtigen und ihren Wert sestimungen darüber aufnehmen, für welche Summe das Vorwert vorteilhaft verkanft werden könnte. Gleiche Kachricht ist uns sieder Aubenstein und Lichtenvolle überließert.

Aber damit nicht geung! "Probieren geht über Studieren", meinte der Aurfürst. So verpachtete er einmal die Besitzungen, dann wieder ließ er sie selbs bewirdigten, um genau zu ersahren, auf welche Weise der größte Ertrag zu erzielen sei. Ließ der Rurfürst aber eigene Birtichaft unter ber Aufsicht besonderer "Befehlshaber" treiben, bann fummerte er fich gleich Raifer Rarl bem Großen auch um die fleinsten Rleinigkeiten. Db die Gebaude in Ordnung, ob die Wildzaune bei Lichtenwalde und Auguftusburg in gutem Buftande feien, wieviel Schafe in Chemnit, in Rabenftein, in Stollberg verlauft werden fonnten, das alles wollte er genan wiffen. Alls er 1569 erfahren, daß "auf dem Rabenstein mit unrichtiger Bestellung der Acer sehr übel hausgehalten wurde", da erging fofort Befehl an den Borwertsverwalter Friedrich von der Olsnit, Bericht zu erstatten. Dann wieder ordnete er au, Die Wolle, Die in Rabenftein gewonnen werbe, nach Dresben zu ichiden. Gin andermal fendete ber Aurfürst frifche Tiere für die Schäfereien, um den Wollertrag ju beffern. Die Teiche in den Amtern Chemuis und Lichtenwalde, zusammen 59, ftellte er unter besondere Aufficht. Wie er auf die Hebung des Obitbaues bedacht war, bas erkennt man baraus, daß er bem Bachter bes Lorwertes Lichtenwalbe auftrug, in ben Obftgarten junge Stamme gu fegen und der Baume fleißig zu warten. Bei Auguftusburg wieder ließ er Bachholberjamen in großen Mengen nach einer Beife faen, die ber Bijchof von Speier ber Aurfürstin anempfohlen hatte. Bielleicht, bag er badurch Solz gewinnen wollte, um fpater baraus in feiner Wertstatt auf bem Schloffe Drechelerarbeiten berzustellen. liebes Andenten nahmen befreundete Fürften bann die Bachholder-, Jagopfeiflein" mit von dannen. Bas könnte die Augustusburg auch sonft noch alles vom forglichen Balten ihres "Baters" ergablen! Wie er ba gejeffen und gerechnet, ob Boranichlag und Ausgaben für bas Soflager ftimmten - Die jest fo ftillen Raume haben es gejeben. Sie find Beuge geworben, wie der Rurfürft in den Raminen versuchen ließ, ob fich die Steintohlen, Die aus ben Burgter Berten berbeigefahren murden, gur Teuerung eigneten. Dann wieder vernahmen fie die Berichte bavon, wie es gelungen fei, von einem befreundeten Fürsten eine neue Fischart, rote Urfen, zu erlangen, wieviel Schwierigkeiten aber ihre Pftege bem Fischmeifter bereitet.

Aberall fpurten die Untertanen das Wirfen des Aurfürsten. Bu besonderem Daufe aber verpflichtete er fich Land und Stadt im Begirte Chemnit, als er ihnen gur Beit der Sungerenot von bem Getreidevorrate gu Bwiefau "eine giemliche Notdurft" an Rorn und Safer, jeden Scheffel um 2 Grofchen (10 %) wohlfeiler als auf bem Marfte, ablieg. Bon neuem ertaunten Burger und Bauern, daß ihr "geftrenger Berr" boch ein milber Bater fei. Frendig brachten ihm baber bei ber Gintebr die Chemuiter eine Spende Bein zur Berehrung bar, hießen fie ihn zu ihrem großen Schütenfeste

von 1556 willtommen.

# Rurfürft August tommt jum Bogelichiefen nach Chemnit.

"Lieben Getreuen! Euch ift bewußt, was für ein ehrliche Aurzweil und Abung unfere getreuen Stadt mit Aurichtung und Saltung eines gemeinen Schiegens unter einander angefaugen und zum Teil gehalten. Beil dann die Ordnung nunmehr fast an Euch fein wurde, jo begehren wir gnabig, Ihr wollet uns berichten, ob Ihr bagu gefaßt feid oder wie bald Ihr Euch allerding hierzu geschicht machen tonnet. wollen wir Euch Zeit ernennen, wann wir desjelben abwarten und eigner Perfon besuchen mögen. Daran tut Ihr unseren gefälligen Willen und Meinung.

Datum Dresden ben 7. Dai Anno 1556."

Alfo hatte ber Aurfürst August ber Stadt Chemnit feinen Bejuch gum Bogelschießen angefündigt.

Sofort fette ber Rat die Gefellichaft ber Armbrufter in Renutnis, benn fie mußte das Teft veranstalten helfen. Da rührten fich balb die Sande alluberall. Wo fich am Bogen ber Armbrufte, an ihrem Schloffe, ihrer Caule ein Schaben zeigte, ba ward er ausgebeffert. Gegen den Abend hin und am Sonntage eilten die Glieder der Schützengilbe hinaus auf den Anger und übten fich in ihrem Berte. Gin Borfcbiegen, eine Art Brobe, wurde abgehalten. Paul Bidermann lief jum Bilbidniger Glias Beffler in Freiberg und bestellte die Abler. Gigemund Wolf, ber Schriftenwart, faste ben Schützenbrief ab, ber an die Bejellen ber benachbarten Städte erging, "neben anderen Berren und auten Freunden herbeigufommen und in freudigem Gemüte die vorgenommene Kurzweil bes Schiegens vollenden gu belfen". Drei Boten trugen Die Ginladung ringgum. Der Rat ließ den Reller unter dem Rathause mit rheinischem Weine füllen, beschaffte 7 Schod Bier= und 2 Schod Beinglafer, bagu Teller und Schuffeln und mas jouft bei frohem Jefte an Tafelgegeng erforberlich ift. Den Bruder bes Richters von Ginfiedel und Bolf Aleingorge gur Podau beauftragte er mit der Lieferung von grunen und durren Forellen. Gilend nufte por bem Saufe ber Frau Stadtichreiberin, bas jur Bohnung bes Murfürsten auserschen worben war, bas Stragenpflafter ausgebeffert werden. Die Schneider führten in ihrer Bertftatte mit flinfer Sand Die Nadel, um für 12 junge Bürger, welche der Rat als Trabanten bestimmt hatte, die gelb und ichwarz gestreiften Prunktleider fertigzustellen. Den Schützen nahten fie neue Bamfe mit bunten Ginfagen. Muf bem Anger ftedten die Bimmerlente Die Schrauten ab und richteten Solsplanten und Brettergelte auf, Alles beitrich ber Maler mit bunten. frifden Garben.

So nahte der 14. September, den der Laubekherr auf des Hates Antwort him als Tag seiner Antunit hatte melden lassen. Frendig erwartet zog kneisürk August auf seitlich geschwinktem Mossend durch das Johannistor ein, Hans und Wossend von Lindenan, Christof von der Planis, Georg von Schönwierg, Hans Casper von Rurseben (?), Jochim von Seckendorf und Georg von Jedererz samt Teinerschaft in seinem Gesolge. Inch den Horisaren hatte er nicht dassein gefassen.

Raum hatte fich ber Gast erfrischt, jo ging es dem Anger zu. Durch das Alosterter nud die Klosterstraße erreichte er ihn, hinter ihm her die Jugend der Stadt und nengieriges Bolt.

Ingebung hat sich verjammel auf dem grünen Plane! Die ganze Stadt und ihre Umgebung hat sich verjammelt, den jungen Herrn zu ichanen. Aber heute gewahrt das Auge hier anch noch fremder Gestalten viele. And Tresden, Freiberg, Leipzig, Halle, Pegan, Tichals, Großenhain, Meißen, Pirna, Annaberg, Warienderg, Zeipzig, Joachimsthal, Zwickan, Ehrenfriedersdorf, Frankenderg, Oderan, Mittweida, Weißenfels, Altendurg, Torgan, Mansfeld, Ersurt ind die desten Schülen berbeigekommen und ichon vor einer Stunde im Juge nach dem Anger gewallt. Malerische Trachten wogen durcheinander. Fröhliches Lachen, lautes Begrüßen erkönt alliverall. Da auf einmal Stille in den Reihen und Gruppen! Und nun wieder ein tautes Rufen mit Heil und Hoch, der Kurfürft ist da. Bor dem "Kürstenhaufe" hält er. Die Trabanten eilen auf nud nieder, dem hohen Gaste und seinen Begleitern aufzuwarten. Balber Truz und Balins Salomon aber, die Sänger aus Freiberg, hnlösgen ihm in ihren Weisen.

Auch nun sett das frohe Treiben wieder ein, beginut das Spiel der Wassen. Die Armbrüfte sind geprüft, die Volzen mit dem Namen ihrer Besiger verschen. Der Auchfürft tritt in die Wenge. Auf des sehrdaren Nates Geheiß haden die Jimmerlente sogenannte Viertel, Abteilungen oder Stände, eingerichtet und durch Farben von einander adgehoben. Das gelbe und schwarze, das rote und weiße, das grüne und dramen unterscheidet man. Überall versincht der hohe Gast sein Misch. Und siehe das sieden Jweckschwise der Treifer an den Scheiben sind der Erfolg, während Sedantian Hofer, der nächstleite Schüße, ihrer unr 6 erreicht. Einen Becher darf der Kurfürft als Berechrung des Kates mit davon nehmen. Dann gehr's hinüber nach seiner hohen Etange, auf der ein Kord mit einem Hahre thront. Dier klimmen die Anaben am Aleterdaume empor, um sich den Preis aus seinem Käsige zu holen. Fröhlichen Angesichts schaut der Kurfürft auf ihr Müben, scherzte unt den Zaghaften, lobt er die Mutigen. Nur wendet er sich dem Kegelschub zu, der sich nach Vorden zieht. Dier hat sich die junge Welt versammelt und läst die Knaeln über die sonden dahn rollen. Ein Hall die dal

<sup>\*)</sup> Ausftattung f. Bilber vom Fürftengug am Dresbner Schloffe.

Der gauge Stand ber Kegel liegt zur Erbe. Michel Alahr hat das Meisterstück vollbracht und die höchste zähl im Spiel erlaugt. Sein ist denn auch der Preis: einen Lchsen kann er als Chrenlohn für seine Dat davonsühren. Ein anderer empfängt einen Bock, der britte ein Schips. Drüben wieder ist ein Bettlaufen zu sehen.

Huch ihm schreitet ber Gurft gu.

Nu aber einmal Halt in bem Ungange, benn die Stadt hat ihren Laudesherrn und die Schöftengöste zum Ehrennahle geladen! "Es geht hoch her." Richts ist da gespart, vos an Leckerbijen aufzureiben geweien. Kapamen und Ganse, Sishner und "grobe Bögel", Forclien, Karpfen, Hechte, Schmerten und Krebse haben schoetwijse ihr Leben lassen miljen. Schsenzungen, Schweine und Haumelbraten dusten auf den Tischen Kech hat der Kert von Harras zu Lichtenwalde geschickt. Auer- und Helbuhn locken zum Kosten. Und auch an töstlichen Beigaben sehlt es nicht. Marzidan, Konsett (Zuckerwert) und Pfesserkunden, vom Apotheter geliesert, liegen auf, Weinbecren und "Limonieu" (Apssessen) winken vom den Schalen. Die Gläser aber sillen sich wieder und wieder mit blinkendem Rheinwein, mit Freiberger und Kempniser Vere. Und dazu Musit, von "tremden Spielleuten" und den beiden Sachseisern Gestell aus Wolkendung geboten! Es ist ein Fest, wie es die Stadt unch nicht gesehen.

Wohl erst am andern Tage wird das Schießen sortgesetht. Mit den Schützen von Leivzig, Freiberg und Chemnitz eingt der Kursürst um eine silberne Flasche, die den Anderschaft von neuem ein lustiges Treiben. Schützen und Juschauer sluten sin und her. Die Pieiser, Sänger und Spielleute lassen. Schützen und Juschauer sluten sin und her. Die Pieiser, Sänger und Spielleute lassen sich hören. Pritschmeister und Hofnar schützen ihre Spottreben über scheiber Schützen aus. Auch der Kursürst bleibt uicht verschont, wenn der Wolzen an den Kand der Scheibe geiert ist. Noch aber thront der Hamptwogel auf der Stange oben. Scharf versolgen die Siebener, bestehend aus Christof von der Planitz, Kürzermeister Woss verschaft des ihren Schützen aus Jwidau, Leipzig, Freiberg und Tresben, auch heute ieden Schutz, denn is hoben auf Ordnung und Recht zu sehen.

Span fällt gur Erbe. Huch Szepter und Arone find errinigen. Aber ber Rumpi. bas Sauptftud, will nicht weichen. Bolgen auf Bolgen prallt an ihm ab. Immer mehr ber Bufchauer versammeln fich. Schuß folgt auf Schuß. Die Biertelstunden verrinnen. Schon macht sich vereinzelt die Meinung geltend, daß heute die Enticheidung nicht berbeigeführt werden fome. Da - ein Rufen burch bie Reihen, ein Blid aller nach der Stange: fie ift leer, ber Rorper bes Bogels gu Boben gefturgt. Und nun ertont aus ber Nähe bes "Fürstenhauses" und innner weiter ein lautes Jubeln: "Boch herr Muguftus, Aurfürst und Herzog"; benn er ift ber gludliche Schüte gewejen. Co ift ber Rampf geenbet. Dem Rurfürsten selbst gehört ber wertvolle vergolbete Crebenger (Becher), ben er als Chrengabe für den Bogeltonig mitgebracht und gestiftet hat. Dit geringeren Huszeichnungen, mit fleinen Bechern, mit Beld, mit Sofentiichern ufm. giehen bie



übrigen guten Schüßen heinmörts. Alber auch der ichlechteite soll nicht ohne Lohn bleiben. Unter dem Gewißel des Pritschmeisters und dem Lachen der Schüßenfreunde wird ihn, wie Sam zu teil, die vom Rate um 42 Grosspanerfrauft worden ist. So erhielt der unglücklichte Schüße unverdienten Lohn, wodurch er Anlaß zu der heute noch

bräuchlichen Rebensart gab: "Der hat Schwein gehabt".

Kür die Bürgerichait von Chemnit, lieferte das große Schießen, das der Stadt 337 Schorf Großen gekoftet datte\*), noch lange Gesprächsistoff. Jur dauernden Eriunerung an das Keit und an die ganz Regierungszeit des Aurfürsten August errichtete jogar die Schüßengesellichaft 1856 am chemaligen Unger, ichräg vor dem Gathause zur Zinde, ein Denkmal mit den Inichriten: "Dem Churfürsten Vater August die noch heute dankbare Stadt Chemnis" und: "1556 den 14. September nahm Churfürst August von Sachsen an dieser Stelle an dem Feitschießen der Bruchschüßen Theil. Zur Erinnerung daran und an die großen Verdienste diese Früsten um die Stadt Chemnik ward dieses Tenkmal gegründet den 27. Ungust 1856."

## Die Leidenszeit des Bojahrigen Arieges.

a. Der Rrieg naht.

Im Jahre 1618 hatte auf böhmischem Gebiete der Arieg angehoben, den wir als den 30 jährigen zu benennen pflegen. Gleichsam, um den Einwohnern unsperer Beimat noch Muße zu gönnen, sich auf die kommenden schweren Schickfalsschläge vorzubereiten, hielt sich der Rampf lange Zeit noch sen unsperem Gau. 12, 13 Jahre hindurch war vom Kriege selbst und seinen Schrechnissen in Chemnits taum etwas zu spüren.

Wie zu Friedenszeiten konnten das alte Nathaus und die Jakobiktrehe, die beide 1617 zum kalten Jahrmarkt abgebrannt waren, erneuert, konnte die große Glode auf das Gotteshaus gebracht werden. Ungefidrt jeste der Schieferdeder den Bettechahn auf das Dach der Kirche, den Knopf auf den Nathauskurm. Noch 1627 und 1630 hielt der Kurfürft Johann Georg I. mit feiner Gemahlin in unierem Schlosse mehrtägige Jagblager ab. Noch spielte dei Männern und Frauen die Aussichmückung der Kleider eine große Wolke, sand der Kat 1628 Zeit, eine eingehende Kleiderordnung zu erlässen, die genan nach dem Stande der Bewohner abstuste, welchen Schsse und welcher Berzierungen sich jedes bedienen durfte. Tert Tage hindurch seierten die Würgersteute im Juni 1630 in der flumengeschmischen Jakobikirche das Jubelssich Bestruftigen Welenntnisse, das 100 Jahre worher abgesaft worden war. Kein Feind siörte, was begonnen ward.

Und boch fehlten Die Angeichen bafur nicht gang, bag jenfeits bes Erggebirges schwere Zeiten für die Evangelischen herrichten. Das Eintreffen von Flüchtlingen war es zunächft, das an den Arieg erinnerte. Männer und Frauen, die um ihres Glaubens willen von haus und hof vertrieben worden waren, stellten fich ein und wurden in Chemnit wie in anderen Orten fürforglich mit Gaben verschiedenfter Art bedacht. Co groß wurden die Ausgaben für diefen 3med, daß 1626 geflagt werben mußte, es fei das Bermögen des Gemeinen Raftens, einer Art Armentaffe, febr erichopft. Da famen: "ein armer Pfarr, fo ber Feind feines Umtes entfepet", "ein frantes Weib, bas aus seinem Häuslein verjaget", "drei Studenten, so um der Lehre Luthers willen die Schule verlaffen" ufm. Biele ber Bertriebenen haben fich in Sachjen, befonders im oberen Erzgebirge, niedergelaffen, jodaß bort gang neue Orte entstanden oder alte an Boltsgahl wefentlich gewannen. Gin folches Daß nahmen in unferer Gegend die Zuwanderungen nicht an. Aber doch blieb jo mancher ber Ungludlichen hier. Gerade von Berjonen vornehmen Standes miffen wir, daß fie fich in ober bei Chemnig feghaft gemacht haben. So erhielt Rabenstein ben Pfarrer Martin Löscher aus Schlackenwald. In Frankenberg wanderte aus Böhmen als Beiftlicher Michael Macht ein. Chemnit felbst aber

<sup>\*)</sup> Um bie Bobe ber Summe ermeffen ju fonnen, bat man gu bebenten, bag 1556 3. B. ein junges hunn noch nicht 1 Gr., eine Gans nicht gang 4 Gr., ber Scheffel Rorn 21 Gr. loftete.

erhielt 1627 einen Schulrettor, der fich flüchtigen Fußes aus Öfterreich hatte wenden muffen. Abam Andrea war jein Name.

Alel eindringlicher aber machte sich der Einstuß des Krieges bei uns bemertder in dem beim beschändigen Nüchgange des Geldwertes nud in der Ausprägung von geringwertigen Silbermüngen, des jogenannten Kippergeldes, das um 1621 teilweise sogne in unserer Stadt, in der Klostenuchte, geprägt wurde. Eine schwere Zenerung hing mit dem Müngunwesen zusammen. 36 Gulden leichter Münge tobiete der Scheffel Weigen, 32 Gulden ein Scheffel Roggen, über einen Gulden ein Kinnd Schweimelleich,

Dann und wann erimierte auch das Auskünken von Desensionern, Soldtruppen, an den Ernst der Zeit. Eindrucksvoller aber wirfte auf die Bewohner von Chemnits eine Himmelsericheinung ein, die am 25. Januar 1630 zu sehn war. Bon abend 8 bis morgens früh zogen am Himmel hin seurige, blutrote Schreckgestalten, wie Kriegsheere anzuschanen, die mit einander stritten. Das woren nach dem Glauben jener Tage die sicherien Anzeichen für Kampf und Bultwergießen.

Uns ericheiut es, daß erustere Vorboten jene 10 Fahulein Tillyschen Juspooltes bedeuteten, die am 14. September 1631 hier durchzogen. Bald, vom Jahre 1632 ab, sollten die Chennusser mehr ersabren.

#### b. Solds erfter Plünderungszug.

Als Murfürst Johann Georg 1632 mit dem Schwedentönige Gustav Adolf einen Bund geichlossen und einen Feldherrn Arnim in das faiserliche Schlessen entsandt hatte, da ward Vallensteins Grinm auf das Höchzie erregt. Als Antwort auf die Entschlässe sächssischen Aurfürsten schiede er — er weilte damals im Lager dei Nürnberg — sofort seinen Feldherrn Hold zum Kachzug nach Sachsen. Mit "Klündern, Breunen, Biehwegtreiben und sonstein" sollte er das Land verderben und dadurch den Aurfürsten anderen Sinnes machen. Wohl war hold allen unwöligen Gedrückungen abhold; aber der Beschl des "Generalissimus" muste ausgesührt werden. Dazu kam, daß Hold seiner Scharen nicht immer Herr werden komte. So zogen sie brennend und raubend von Sof der durch unser Asterland und näberten sich Chemuis.

Schon ant 10. August erhielt ber Oberjagermeister Beinrich von Carlowith auf Rabenftein burch eilende Boten Nachricht vom Anruden des Beindes. Cofort fandte er nach allen umliegenden Amtern, um alles maffenfähige Bolt aufzubieten und nach Chemuit ju beicheiben. Dann eilte er felbit nach ber Stadt berein, Die Berteibigung vorzubereiten. Aber überall ftieß er auf schwere Mängel. Bon den sogenannten Defenfionern mar ein großer Teil entlaufen. Die Bürgerschaft lag im Streite. fehlte an Dehl, Fleisch und anderem Borrate, an ichwerem Beichut und guten Sandwaffen. Die Mauern und Tore waren nicht in tabellofem Buftanbe. Das Erfte, was Carlowit tat, war, daß er durch Trommelichlag die Burgerschaft zusammenrufen ließ und ihr streng befahl, sich bei einem Angriffe ritterlich und mannhaft zu wehren und ihre Baterftadt "bis auf das Blut" zu verteidigen. Dann schritt er die ganze Racht hindurch mit den Befehlshabern die Mauer entlang von Tor ju Tor und ftieg hinauf auf die Behrgange und Turmboben, um die Sorgfalt ber Bachter gu prufen Im gangen fah er ber Bufunft mit Bangen entgegen. Dagn trafen wieber Schreckensbotichaften ein. Lichtenftein und Lugau, bieg es, seien von ben Raiserlichen gang und gar geplundert. Eine Rotte hatte am 15. August Erdmannsborf ausgeranbt, bei Schellenberg bem Beibe bes Wildmeisters einen filbernen Gürtel und Ringe abgenommen. Immer größer ward die Angft der Bevolferung. Und fie hatte Grund bagu! Denn noch eber, als fie mohl ahnte, zeigten fich die erften feindlichen Truppen.

Es war am 16. August früh 6 Uhr, als auf ben Altchennitzer Felbern 8—10 Kompagnien Fußvolf und 300 Reiter auftauchten. Fast eine Stunde verhielten sie sie sich dort. Dann rückten sie über die Jichopaner Straße und Gablenz nach dem Herrenteichen zu (i. S. 71), wo sie rasteten. Bange Stunden verlebten indes die Bewohner der Stadt. Eine solche Angst bemächtigte sich vieler, daß sie eiligit zusammenwackten, was

sie errassen konnten und damit in die Wälber slüchteten. Allein ihr Los ward nicht besser Die gierig nach Beute ausspähenden Soldaten stöderten die Flüchtlinge bald auf und plünderten sie aus. Da war glimpflicher davongekonnen, wer in der Stadt ausgeharrt hatte; denn die Feinde griffen nicht an, sondern brachen nach Lichtenwalde zu auf, wo sie besonders den Antissicosser Sinchtenwalde zu auf, wo sie besonders den Antissicosser Sinchtenwalde zu auf, wo sie besonders den Antissicosser Sinchtenwalde zu auf, wo

Mur zwei Tage fpater follte bie Ctabt Augengenge ichlimmerer Borgange merben. Ju der Racht zum 18. Angust lohte in Markersdorf, helbersdorf und Rappel Feuerichein auf. Feindliche Reitericharen hatten bort Saufer und Banernguter angegundet. Um Morgen bes 18. August aber erschienen sie in ben Borftabten von Chemnit selbst und begannen nun auch hier ihr granfanies Sandwert. Bald ichlugen die Flanunen 3um Simmel empor. Dehrere Borwerte, die Nitolaifirche, die Nitolaischule, die Mühle und die Scharfrichterei wurden in Schutt und Aiche verwandelt. In Altchemnit entgingen nur 5 ober 6 Saufer gleichem Schickfale. Wilber Ingrimm bemachtigte fich ber Bewohner ob folcher Gewalttaten. "Den Feind vertreiben, Rache nehmen", hieß es in ber Stadt. Da rottete fich ein Saufe von 150 Burgern zusammen und fturmte aus dem Johannistore gegen die Reiter, die borthm geschwenkt waren. Aber die Rühnheit fam ihnen tener gu fteben. 14 Chemniger Burger bezahlten bas Bagnis mit bem Leben, blutige Ropfe trugen andere bavon, mahrend eine britte Gruppe gefangen genommen wurde. Immer größer ward die Sorge. Der Wald, das freie Feld, das einfame Dorf schien den Angstlichten größere Sicherheit zu bieten als die mauers bewehrte Stadt. Go fuchten fie ihr Beil in ber Rlucht. Mitten in ber Nacht fuhren Wagen, bepackt mit der Sabe der Flüchtigen, besetht mit klagenden Weibern und Nindern, jum Tore hinans. Boran zogen die Abligen der Umgegend, die erft vor wenig Tagen in Chemnig ihre Buflucht gesucht hatten. Huch ber Amtsichöffer Drechster ichlog fich, von bem allgemeinen Schrecken ergriffen, an. Bahricheinlich hat aber auch ber Berr von Carlowit in jener Nacht Die Stadt verlaffen, benn nichts ift mehr von feiner Tätigfeit bier zu hören. Niemand hoffte mehr, alles fürchtete nur.

Es vergingen ein paar Tage in Ruhe. Dann erschienen ichon wieder kaiserliche Truppen. Sie standen unter dem Ckersten Buttler, wandelten aber ganz in den Spuren ihrer Borgänger. In den Borstädden setzten sie sich feit und stedten Scheunen und Borvoerte, dazu über 30 Hänser in Brand. Unter den Gebäuden war die Scheunes in der Rischaft, der heitige Goldene Löwe. In Pländern und sonitigen Granfamteiten siesen es die Soldaten dadei nicht sehne. So wurde der Sohn eines Bürgers word dem Klostertore erschoffen, wurden siehen. So wurde der Sohn eines Bürgers word dem Klostertore erschoffen, wurden siehen Bewohner gemissandett oder niedergestochen. Schon begehrte Unttler mit seinen Truppen Einlaß in die Stadt. Die beiden Bürgerweister Picifer und Horn mußten zu ihn vor das Johannistor kommen. Aber sie wollten sich nicht so reiche entschließen. Und damit hatten sie das Rechte getroffen; denn eben nahte don Freiberg her ein turfürslicher Hauptmann mit Histruppen. Wieder entspann sich — es war am 23. Angust — in der Johannisvorstadt ein histiges Geschaft. Die übrigen derendt. Die übrigen derendte. Die übrigen derendte. Die übrigen versoren sich in die Sörfer und raubten, was sie da noch sauden

In jenen Tagen war es, als die fremden Horden mehrmals in die Angulusburg eindrangen, Kisten und Kasten zerschlungen, die 5 Bären im Jwinger erschossen, den Antsichösser Waier sortsührten, sein Tochterkind vier Tage lang peinigten; als in Flöha Bewohner erstochen und Hönker und Höse angegündet wurden. Damals wurden in Burthardtsdorf 4 Männer "von den Feinden ümbbracht", verschwanden dort 5 Personen, wurde in Kenntan ein Baner erschössen. Ungefähr in dieselche Zeichberung von den Feinden ümbbracht", verschwanden der die hewegte Schisberung von der Klünderung des Schlosses Hohenes 300 Reiter sprengten hinaus, rissen die Schlosse vor der Klünderung des Schlosses dochenet: das Schlosser und drangen in alle Klänne. Einige richteten sich so hänslich wie nur möglich ein, schlachteten, drieten und ließen sich's schwecken. An Widerstand gegen die wiede Schar war gar nicht zu denken. Fast alse Bewohner Stollbergs und der benachbarten Törfer hatten sich in die Wälder gestlichtet. Hier sichten sie ein Leben in

Sorge und Kummer. In den Einöben sogar wurden fie von den überallhin streifenden Reitern mit großem Geschrei von Spurhunden aufgescheucht und "herfürgebracht".

Für Chemnit gestaltete sich die Lage noch bedrohlicher, als einen Monat später Sold selbst zur Belagerung verschritt. Rings um die Stadt, beim Ratsteiche, bei der Scheibe, an der niedergebranuten Kavillerei und zwischen der Zichopaner Straße und Bablenz sieße er seine Mannen Juß fassen. Er selbst bezog mit 100 Reitern das Echloß, in dem Türen und Tore, Dien und Gerätschaften zerflört wurden. Einige Male ließ

er die Stadt nun gur Uber= gabe auffordern. Aber ber= gebens. Da gab es fein Bögern. Er erteilte Befehl gum In= griff. Dragoner machten am 27. September ben Anfang. indem fie das Johannistor bestürmten. Allein fie wurden anbere empfangen, ale fie fich's gedacht haben mochten. Die furfürstliche Besatzung und die Bürger eröffneten von der Maner herab ein fo icharfes Gener, daß die Un= greifer balb bas Weite fuchen mußten. Sold ließ fich in= beffen nicht abichreden. Es wurden die Beichütze auf den Rafberg beforbert, und als Mitternacht vorüber war, dröhnte von bort oben ge= waltiger Nanouendonner. Beit über 100 Knaeln flogen in die Stadt und ichlugen in die Saufer. Ein Anabe, ber fich im Aminger aufgehalten hatte, wurde getotet. 8 Uhr am Morgen hielt die



Die Stadt wird zur Übergabe aufgefordert.

Beschießung an. Tann schwiegen auf einmal die Kanvuen. Ein Trompeter erschien an der Maner und überbrachte ein Schreiben Holds. Die Stadt sollte sich ergeben; anders würde ihr der Garans gemacht werden; schon sei Gallas mit 10 Regimentern vor Zwickau angelangt.

So bedrühlich der Ton des Schreibens aber lautete — der Rat willigte nicht in die Übergabe. Da begann das Schießen von nenem. Uber noch ein anderes Mittel weudete Hold jett gegen die hartnäctige Sadot an: seine Soldvaten schwirten Nöhrnöffer ab. Da vourden die Bürger verzagt. Sie gingen zum knefüritlichen Houptmann Nadiel und baten ihn, sich zu einem billigen Bergleiche zu verstehen. Lange weigerte er sich, Endlich aber gab er nach. Die Belagerer wurden in Kenntnis gesetzt. Da der Vertrag beiderfeitig Justimmung fand, erfolgte bald die Übergade.

Ganz und gar nicht im Einklange mit den milden Übergabebedingungen stand aber das weitere Berhalten Holds. Er verlangte sofort 11000 Taler Kriegsgeld. Kein Beigern und tein Bitten half. Es mußte geschafft werden. 1800 Taler allein schoß der Hauptmann von Bisthum vor, ein Teil aber wurde in goldenem und silbernem Geschneide bezahlt. Da gab es manches Bebliagen in der Bütgerschaft.

Eudlich nahte die Stunde der Erfösung, denn am 11. Ottober verließen die Truppen, die unter Holds Wefelf standben, die Stadt. Benn sich nur nicht so bald Erfos gefunden fätte und Hold nicht selbst im nächsen Jahre wiedergeboumen wäre!

### c. Balleuftein und fein Seer in Chemnis.

Das Jahr 1632 brachte bie Stadt Chemnit und ihre Nachbarichaft aber noch einmal in fchwere Rot. Es war, als Albrecht Ballenftein, ber Friedlander, am 16. November bei Lügen durch Guftav Abolf eine ichmere Riederlage erlitten hatte und nun den Rudzug nach Bohmen antrat. Schon in den Wochen vorher war die Stadt nicht gur Rube gefommen. Erft am 15. November hatten Goldaten ben Rats= feller zwifden Rirche und Glodenturm erbrochen und ben Wein teils ausgetrunken, teils bavongeschleppt. Run aber setten die Gin- und Durchzüge von Truppen mit aller Stärfe wieder ein. Um 17. November gegen Abend erschienen als Bortrupp 200 faiferliche Reiter, Die fich in ben Borftabten, vom Niflag- bis jum Aloftertor, einquartierten. Dann aber braugte fich bas hauptheer die Leipziger Strafe herein: ein mahres Geminnel entstand in ben Strafen. 500 bis 600 Wagen wurden auf dem Martte und in den Gaffen aufgefahren. Die vielen Pferde, bei 4000, waren in Ställen und Saufern nicht unterzubringen. Da mußte ein großer Teil in ben Stragen aufgestellt und gefüttert werben. Auch unter bem Rreuggange ber Jatobitirche bin und auf dem Rirchhofe ringsum wurden fie angefettet. Rein Saus tonnte verschont werden. 40, ja 50 Reiter sollen bei manchem Burger gelegen haben. "Biel gemeine Bürger umften Grafen und Herren fpeifen," Unter biefen Berren aber war kein Geringerer, als Bergog Albertus von Friedland. Am 19. November nachmittag hatte er mit etlichen Gurften und ben vornehmiten Kriegsoffizieren feinen Gingug gehalten. Sold, Gallas, Biccolomini ftellten fich mit ein. Giner ber Sauptführer freilich, ber fühne Reitergeneral Beinrich von Pappenheim, hatte nur als Leiche aus bem Schlachtengetummel gerettet werden fonnen und wurde nun hier aufgebahrt. In der Johannis= gaffe lag er auf einem Wagen bei Matthes Beinrich. Tag und Racht brannten Die Rerzen. Starte Bachen zogen im Wechfel auf. Täglich hielten Priefter die Totenmeffe Ballenftein felbit hatte feine Bohnung in Magifter Martin Schauens Behaufung genommen, und bezeichnend ift, was der Beichichteichreiber diefer Angabe bingufügt: "Es ging hier alles maufestille zu, alfo, baß auch auf ber Schildwache niemand ein lautes Wort reben burfte."

Weld, ein Getümmel aber sonst überall! Auf den Straßen ging niemand sicher. Datte er Geld bei sich, wurde es ihm genommen. Trug er Wertsachen, mußte er sie den Soldsten ansliefern. Alle Winkel der Hährler wurden durchjucht. Brot und Vier waren nicht mehr zu erlangen. Auch an Salz mangelte es beständig. Ward glüdlich einwal ein Wagen voll herbeigebracht, dann drüngten sich Soldsten und Würger. Wenn der Abend anbrach, dann lohten in den Gassen die Wachtstener auf. Holz nahmen die Soldsten, wo sie es sanden: Veretter, Latten, Banholz, Kässer und allerle Dauskat wurden losgebrochen oder gestohlen und in die Flammen getworfen. Am Sonntag ward teine Glocke gesäutet, seine Kirche geössut, kiene Kredig gehalten, "Allenthalben, dei reich nud arm, groß und klein herrichte Jammer. Angit und Not, Clend, Herzseld und Vertrübnis vollauf und genuglam, sing sich auch schon die Hungersenot den meisten Haufen au."

Und wie in der Stadt, so in der Ungegend! Fanden die Soldaten bei den Bürgern nicht, was sie suchten, oder nicht genug, so zogen sie hinaus in die Törfer und plünderten und "brachten dem Leuten das Ihrige zu schauben". Die Städter mußten ihnen dabei Boten und Wegweiser sein. Schläge, ja Berlust des Lebens bildeten den Losin sir die Dienste.

Endlich am 23. November früh zog Wallenstein ab. Stark Herhausen, die von den Sörsern herzuströmten, teilweise auch die Stadt gar nicht erst berührten, solgten ihrem Gebieter. Ju die Stadt aber rückten solgten andere Mannschaften nach von Andreas de Contrares besehligt, einem "recht kontrarischen, widerwärtigen, halbsarrigen und tyraumischen Manne", der sast die ganze Bürgerschaft wegen einer Forderung von 4000 Talern vier Tage "wie Humbe" im Rathause einsperren, der

hernach bei der Belagerung durch die Schweden die Vorstädte in Niche legen ließ. Rur der Bindfille und Gottes Vorsorge war es nach des Rates Vericht zu danken, daß der Vrand nicht weiter griff. Es hätte sonst die ganze Stadt und ihre Bewohnerichaft "wie in einem Sischligel im Fener mit auffliegen mussen".

#### d. Mus ber Schwebengeit.

Fast auf dem Fuße folgten den Kaiserlichen die Sieger, die Schweden. Kaum hatte Wallenstein die Stadt verlassen, da standen sie unter dem Beiehle Herzog Bernhards von Weimar auch schon auf dem Kasberge nud dein Schosse und begannen die Beschießung. Besonders an den Huler wert Brüdergasse wurde mancherlei Schaden angerichtet. 31 Tonnen Pulver sollen von den Belagerern verbraucht worden sein. Rach wenig Tagen nußte sich der taiserliche Beschischer Contrares ergeben, mochten auch die entstandenen Breschen immer wieder durch Schanzlörbe, Wolf- und Baumwolfstäte geschlossen und nun zogen aun 1. Dezember die Schweden ein.

Ein eigenartiges Leben hob an. Niemand verstand die Sprache der Frembländer. Herzog Vernhard, der in demselben Hanse wie Wallenstein wohnte, ließ sich dort eine beschoerte Predigt halten. Gottesdienste in schwediger Sprache wurden veranstaltet. Nicht Glodengefänte, sondern Trommelwirdel lud zum Beten ein. Der Vertehr aus der Stadt war nur durch das Johanniss und Nitolaitor möglich, denn die anderen Unsägänge blieben verschittet. Ninn erst konnte man die Toten begraben, von denen ein Teil tagelang auf Kaspar Aleums Brandstatt in der Herreistraße gelegen hatte.

66 Leichen wurden am 8. Dezember, 150 an anderen Tagen beerdigt.

Bumeift fuchten die ichwedischen Führer auf Bucht gu halten. Go follten g. B. 1633 im Januar zwei schwedische Soldaten auf bem Martte gebenkt werden, weil fie den Bauern Riften und Raften aufgeschlagen hatten. Aber es tamen boch, wie wir eben vernommen haben, Ausschreitungen vor. Davon erfuhr auch unfer Schloft. Sier wurden die Rachelofen vollends über ben Saufen geworfen, Blanten und Gaulen umgeriffen und verbraunt, Sirschgeweihe von der Wand gestoßen, Lenchter ausgehoben und mit fortgenommen. Den Schlofteich, Die Glofger, Rottluffer und Pleifiger Teiche, ben Biegel- und Canteich fischten bie Soldaten aus. Ja auch die Stadt blieb durchaus nicht verschont. hier wurden "die Wirte jum Teil übel traftiert und geschlagen, alfo, daß maucher ehrliche Mann aus seinem Saufe weichen, dasselbe gang und gar gumachen muffen, etliche por lauter Rummer und Sarm babinfturben". Bielleicht muß man in jene Beit fogar die Greneltat feben, die jum Jahre 1633 im Kirchenbuche von Glofa erzählt wird: "Erasmus Bimmer, Richter in Blautenau, ift auch (von ben Teinden des kaiserlichen Heeres) sehr übel zugerichtet worden. Gie haben ihn von seinem Arankenbette weggeriffen, an den Stangen in der Stube aufgehentet, die Urme auf dem Ruden gebunden und gerattelt, Teuer unter seine Fuße gemacht, und als fie ihn wieder berabgenommen, auf die Erde gelegt und ihm mit einer Raudel Wasser in den Sals gegoffen, alles zu dem Ende, daß er follte Weld geben, dermaßen er auch wohl bei 100 Taler gegeben; barauf er endlich nach vielfältiger Marter, fo nicht genugfam zu beschreiben, ben 29. November gestorben." Erinnert eine solche Nachricht nicht schon an ben berüchtigten Schwedentrunt?

Bisher waren die Schweben als Frennde im Lande geweien. Aber als Aurfürst Sohann Georg 1635 mit dem Kaiser den Sonderfrieden von Prag adgeschlossen und sich dem kaiser den Sonderfrieden von Prag adgeschlossen mit der Kongelischen getrennt hatte, erschienen sie als grimmige Feinde. Und nicht bloß einmal. Eine ganze Reihe von Einfällen verzeichnet die Stadtgeschichte. 1637, 1639, 1640 nud 1642 die 1644 waren die Schweden da, muner Schrecken verfreiend — wie alle anderen Feinde. Unter Baner, Torstenson, Königsmarck sielen sie ins Land. Alls der schliemuste der Jüge wird der von 1639

unter Baner betrachtet.

Mit einem starten Heere war Baner aus Pommern hervorgebrochen. In breiter Entfaltung seiner Streitkräfte rudte er vorwärts, um in die öfterreichischen Lande

einzudringen und ben hartnädigen Gegner zum Frieden zu zwingen. Am 25. Februar hatte fein Führer Bans Bachtmeister Chemnit erreicht. Da es ohne alle Befatung und feine Bewohnerichaft unfähig gum Biberftanbe war, ergab es fich ichen am nächsten Tage. Unf ichwebisches Begehren mußten Ratsperionen und Geiftliche felbit ins Lager hinanstommen. 5000 Taler Brandichatung mar bas Erfte, was die Feinde verlangten. Bum zweiten forderten fie "nach ihrer Bewohnheit" die Auslieferung ber Gloden. Die gang verarmte Stadt war nicht in ber Lage, bas Gelb aufzubringen. Go mußten alle vorhandenen Baren, Aleider, Sanstiere in die Sande der Schweden gegeben werben. Ils Bert für die Bloden aber, die die Bewohner nicht feindlichen Sanden überlaffen mochten, waren 500 Taler gu bezahlen. Co unruhig war bie Beit, bag bas Sandwert ber Leinweber nicht dazu tam, einen Obermeifter zu mahlen. Borübergebend zwar rudten die Schweben ab, einmal nach Freiberg, bas andere Mal nach Sobenftein gu. Aber ftets fehrten fie bald gurud. Als es ihnen gelungen war, am 4. April Die Cachfen und Ofterreicher bei Sobenftein und Lungwiß gu fchlagen, ba jagten fie binter ihnen her auch wieder nach Chemnit herein. Auf dem Rappelanger, ungefähr bei der jogenannten "Drebe", auf ber Freiberger Strafe und im Beifigwalde tam es jogar noch zu einem ichweren Bufammentreffen. 1500 Befangene, 26 Fahnen und Stanbarten, 6 Beichüte und famtliches Bepad blieb in ben Sanden ber Gieger und wurde nun beim Wehen ber blangoldnen schwedischen Banner in die Stadt gebracht. Rings um Chemnit fand man Leichen.

Beithin in das Land streisten jeht wie vorher die Neiter. Wieder tam eine Abteilung nach dem Schlosse. Sie tried das Bieh des Borwerkes, vielleicht 50 Stück, fort, während sich der Antsichöfiser mit anderen Bewohnern des Schlosses auf dem Zachboden verstedt hielt. Die Scheunen wurden auszeleert, alle Holzvorräte sortsgeschloppet. Sogar die wenigen Kirschbänne, die um das Borwerk standen, wurden

beichäbigt. Schennen und Ställe lagen voll toter Pierbe.

Aber aud, alle anderen Gebande in der Stadt nahmen an foldem Schickfale Und nicht bloß mahrend Baners 3ng, fondern auch mahrend ber übrigen teil. In Chemnit gab es fast fein Sans, wo nicht etliche Krante gelegen hatten. Mit Mahe waren in ben Borftadten einige hatten notdurftig wieder aufgerichtet worden. Ein Guhrer aus Torftenfous Beer ließ fie 1643 jum Teil niederreißen. Schon zweimal mar die Stadt in ber Ariegszeit von ichweren Branden beimgesucht worden. 1643 folgte ein britter. Ein schwedisches Colbatenweib hatte ihn verurfacht. Bon der Pforte aus verbreitete er fich über die Lob-, Beber- und Berrengaffe bis nach bem Topf, dem jegigen Neumartte. Die Gebande bes Frangistanerflofters gingen babei mit in Flammen auf. Co lag nun auch fast die gange innere Stadt in Miche. Und auf den Dörfern? In Erdmannsdorf brannten Schweden die Pfarrwohnung und Banerngüter nieder. Bu Burthardtsdorf "ward 1639 bie Stimme bes Brantigams und ber Brant nicht gehört". Gin Bewohner Gilbersboris, ber von Schweben erschoffen worden war, wurde gleich im Garten feines Saufes begraben. Co und ahnlich flingen bie Nachrichten weiter. Schreden über Schreden funben fie. Und jahrelang hielt folde Not au, von ben Gegnern ber Schweden aber, Die gum Entjage bes Landes herbeieilten, nicht minder verschuldet.

## e. Rurfürft Johann Georg I. befreit Die Stadt.

Dem Treiben ber Schweben follte endlich halt geboten werben

Mit einer "wohlgesaften Artillerie" brach der Antfürst Johann Georg am 21. Juni 1644 von Tresden ans, Chemnitz zu befreien. Um Johannistage schon konnter an dem Schlosse Schunn geziehen. Aus etwa 2000 Mann mit 12 Belagerungsegeschiften, Karthaunen oder Sirenen genannt, bestand sein Heer zunächst. Sosort ging es an die Arbeit. Vahe an der Umwallung hin wurden Laufgräden aufgeworfen, vor den Toren Palisaden aufgerichtet. Man legte Minen.

Die schwedische Besatung fab natürlich nicht rubig zu. Unausgesett schoffen bie Berteidiger aus ihren Musteten. Gie warfen Sandgranaten in die Graben. Rach ben Palifaden schleuberten fie Bechtrange, um bas Solz in Brand zu seben. Aber wenig erreichten fie.

Tag und Racht arbeiteten bie Belagerer. Der Rurfürft ließ jur Ubergabe auf-"Er folle in vier Wochen wieder nachfragen laffen", war die Antwort. Co lange wollte fich indes Johann Georg nicht gebulben. Er jog Silfsvoller beran. Schon war von den Belagerern der Turm des Johannistores ftark beschädigt worden. Ginige neugierige Spaber, Die vom Jatobifirchturme nach bem Werte ber Sachjen ichauen wollten, wurden heruntergeschoffen, die anderen verscheucht. 120 Schuffe gaben ben Schweben Antwort auf ihr Feuern. Aber noch immer wollte Muhl, ber Schwebenoberft, nichts von Ergebung miffen, tropben, dag bie Burgerichaft und ber Amtsichöffer ibn barum baten.

Da ordnete ber Aurfürft für ben 18. Juli Breichefchießen und Sturmlaufen an. Beimlich murben Beschütze auf Die Gottesader bei ber Nitolai= und bei ber Johannis= firche gebracht. Allein noch einmal mußte ber Angriff verschoben werben, weil eine Mine, beren zwischen Riflas- und Johannistor vier gelegt werben follten, nicht fertig wurde. Aber am nachsten Tage ward ber Sturm ins Bert gesett. Raum graute ber Morgen, fo bonnerten bie Belagerungsgeschüte und fenbeten Unbeil über bie Stadt. 300 Rugeln wurden in der Zeit von 3-8 Uhr aus ben Karthaunen hereingeschleubert. Pfauchend flogen fie vom Nitlasberge über bie Aue, die Nitolaimühle und ben Chemnitflut, vom Johannisfriedhofe über bie Brandftatten an ber Bichopauer- und äußeren Johannisstraße nach ben Manern. Und sie erreichten, was beabsichtigt war. Erft rechts vom Nitlastore, bann beim Johannistore fturzten Stude Mauern gufammen. Ja, beim Nitolaitore barft fogar ein Turm und füllte mit feinem Steinwerte beim Einfturg faft ben gangen Stadtgraben aus. Das Saus ber Armbruftichuten und ber Stabtifche Marftall, beibe nabe ber Nitolai= und Auebrude gelegen, gingen in Flammen Der Turm beim Johannistore hingegen, ber wieder und wieder bestrichen murbe, hielt mit seinem ftarten Gemäuer aus, obwohl "ein ziemlich Loch barein gemacht" wurde,

Jest mußte boch ber Schwedenoberft ertennen, daß eine Abwehr ber turfürftlichen Truppen unmöglich fei. Dagn war bas Sanflein feiner Mannichaften gu flein, Die Offnung in ber Mauer zu groß. Huch fein Borrat an Bulver und Mustetenkugeln war fast erschöpft. Go wartete er flugerweise bas Andringen ber Belagerer nicht ab, sondern ließ die weiße Fahne aufziehen und fing an zu unterhandeln. Aber erft abend

9 Uhr tam eine Ginigung guftanbe.

Bom Regimente, bas bloß noch reichlich 200 Mann ftark war, burften bie Schweben mit Sad und Bad, mit Dber- und Untergewehr abgieben. Ebenfo lieg ber Aurfürft ben Offizieren Gepactwagen, Pferbe und Diener. Die Uberläufer indes waren vom Abzuge ausgeschloffen. Auch gegen 70 Bierbe mußten gurudgelaffen werben. Am 20. Juli, einem Connabende, mittags rudten bie Compeden mit eingewickelten Sähnlein und ohne Trommelichlag, Die Mustetiere mit umgetehrtem Gewehre, nach Erfurt ab. Bon ben zurudbehaltenen Solbaten erlitten brei als Aberläufer balb barnach ben Tob burch ben Strana.

Die Stadt erhielt nun wieder furfürftliche Besatung. Und ba bald zwischen Schweben und Sachfen ein Baffenftillstand abgeschloffen murbe, ben bie Begner bann verlängerten, genoß fortab Chemnis wieder ruhigere Jahre. Nur um fich rudftandige

Rriegsgelber gu fichern, tehrten bie Schweben wieber.

f. Gine unheimliche, aber treue Begleiterin bes Arieges.

Bu berfelben Zeit, ba ber Krieg genug bes Unheiles über unfere Stadt und ihre Umgebung brachte, lief ein ichrectliches Gespenft im Lande um. Wen es traf, ben faßte es und ließ ihn nicht wieder los, bis ihm bas Eude bereitet war. Dieje Schreckgestalt hieß: die Best. Nicht zum ersten Male tam fie mahrend des Arieges nach Chemnin,

sondern schon in vielen anderen Jahren vorher hatte sie in unseren Mauern gehauft und ein großes Würzen angerichtet. Noch vor kurzen, ehe der Johannisfriedhof nach der Johpitalgasse umgestaltet worden war, erzählte dort eine Steintassel aus dem Jahre 1534, daß 842 Personen, die die Pest dahungerasst hatte, in 12 Gruben gelegt worden seine. Auch die Zeiten nach dem Kriege haben unter der grausigen Krankheit gesitten. Aber wir wolsen ihr gern nicht überallhin solgen, sondern sie nur in einigen Jahren des 30jährigen Krieges beobachten. Wir werden dann genug von ihrem Treiben wissen.

Danz heimlich schlich fich die Seuche durch die Tore. Wo die Gassen am eugsten und Licht und Luft am meisten abgesperrt waren, da besand sie sich am wohlsten. Dort nistete sie sich ein. Und num begann sie ihr Luälen und Morden. Wen sie beseise, dessen Leib beseich, dessen zu den Krafte ließ sie zusehzeid heisen Leib beseich, dessen krafte ließ sie zusehzeid heisen krafte ließ sie zusehzeid hinder und zur Nachbarin und pslauzte den Krantseitsteim in sie. War aber erst im Hauf der Verwohner auf das Lager gestreckt, dann hatte die Pest gewonnenes Spiel, denn ganz von selbst ließ die Seuche von den Krantsen zu den Gesunden weiter. So erklärt sich die große Jahl. der Opfer, die das Gespenst meist forderte. Erwies sich dere die Krantseit sich von kannt det krantseit sich von kannt der krantseit sich verwenden zusen zu her Versen der Angeren ihrem Aufgeren von Söldnerscharen, ihrem dichten Zusammensein von Bürgern und slüchtigen Landbewohnern werden? Da blieb sich die Keit erst recht treu. So wissen wir dicht weniger denn 1200 Kersonen, das ist der 5. Teil der gesamten Bewöllterung, dahrungste. Im Jahre 1632

Es gab fast tein Mittel, sich vor ihr zu schüßen. Strenges Fernhalten von Bestlanden und ihren Wohnungen mag wohl noch am ehesten vor dem unheintlichen Wesen bewohrt haben. Wer tonnte, sich daher aus der Stadt, hinaus in die Wälder oder auch auf entfernte Dörfer. So sehen wir 1633 den Tuchmacher Ebling mit Wagd und Kindern nach Auchsachtsvorf eilen. Aber nun ward das Unheil nur größer. Die Flächtigen waren bereits angestecht gewesen und übertrugen die Krankseit auf die Bewohnerschaft

bes genannten Ortes, fodaß auch unter ihr em großes Sterben anhob.

Ühnlich vollzog sich die Berbreitung der Krankheit auch sonst. Wo Verlehr herrichte, wo Soldaten streisten, da bestand auch Eeskan, die Kesch, das Peisteine mit sortgeschleppt wurden. So wurde salt eine Irt von der Peil verschont. In der Nitlaszasse, in Althemuitz, Reichenhain, Hermersdorf, Erdmannsdorf, Glösa, Borna, Wittgensdorf usw. Mutchemuitz, Reichenhain, Hermersdorf, Erdmannsdorf, Glösa, Borna, Wittgensdorf usw. gahre Zersonen zu Grabe zu geseinen waren, betrug die Zahl der Toten dort 1632 das 12 sach 1646. In der Richfahrt Vissa rasselbe zahr 267 Gemeinbeglieder hinusg und übertraf damit seine Worgänger und Nachsolger vielleicht um das 15= bis 18 sache. Um stärtsten aber scheint die Eerblückseit in Wittgensdorf gewesen zu seint vollen während dort 1627 nur 13 Todesfälle verzeichnet wurden, waren ihrer 1633 mehr als 20 mal so viel, nämlich 274, einzutragen.

So groß war zur Peltzeit in manchen Orten die Sterblichteit, daß besondere Friedhösse, Pestgottekäder, angelegt werden mußten, wie wir's von Neutirchen, Nadenstein und Burthardtsborf wissen. Bielleicht haben die Bewohner damit auch der weiteren

Berbreitung ber Seuche Ginhalt tun wollen.

Jest ist die surchtbare Krankseit bei uns erloschen. Aber wenn wir am Bustage die Worte aus der Litanei mitsingen: "Behüt uns herr, Herr, wier Gott, vor Pestilenz und teurer Zeit", dann wollen wir uns drann erinnern lassen, wie schrecklich die Pest einst auch in unseren Gemeinden gewaltet hat.

## g. Ctabt und Land nach bem großen Rriege.

Endlich war am 14. Oktober 1648 ber Friede von Osnabrück und Münster zustande gebracht worden. Alles atmete auf. Als nun auch noch die letten Schweden

ausgezogen waren, die bis zur Erlegung der Kriegsgelber hatten hier bleiben muffen, da fitimmte die Bewohnerschaft aus tiestem Hexzensgrunde in die Danklieder ein, die beim Friedensseilste am 22. Juli 1650 erklangen; da bernahm sie beruhigt die Worte, über die der Geistliche predigte: "Wir haben einen Gott, der da hisst und den Herrn Herrn, der vom Tode errettet." Auch den Würgern von Chemnit hatte Paul Gerhardt aus der Seele gesprochen, der herzbewegt sang:

Gottlob, nun ist erschollen bas eble Fried- und Freudenwort, bag nunmehr ruben sollen die Bejieß und Schwerter und ihr Mord. Wohlauf und nimm nun wieder bein Saitenspiel hervor, o Deutschand, singe Lieber im boben vollen Chor.

Freisich, wohin man schaute, gewahrte man die Berwüsstungen des Arieges, und lauge, lange Zeit hat es gedauert, bis in Stadt und Land die Spuren der Schreckenszeit verwischt waren. In traurigem Rustander aggen die Mauern und Türme auf. Wernt waren sie zerschossen und eingestürzt. Inspuderheit die nach dem Kaßberge gerichtete Seite war arg mitgenommen. Und nun der Justand der Haßber und die Loge der Bewohner! Ergreisend berichten darüber 1686, also 38 Jahre nach dem Friedensschusse, haubeld von Einsieden und Salomon Siegel, indem sie sagen:

"Wie wir ... wahrgenommen, ift hiefiger Ort und Stadt durch vormals große ausgestandene Zeuersdrünfte, Inseltiones (Krantheiten), darausgesolgte Kriegsunruhe, Sterbenstläufte und andere vielfältige Bedrängmisse mehr derzeitelt enervieret (entkrässe) vorden und darnieder sommen, daß nicht allein dis ... diese Stunde noch an die 400 Häuser und Gärten in und außerhalb der Kingmaner öde, wüst und in der Asche stegen, sondern daß anch sein einziger Bürger eine zinnerne Kanne oder Schüssel, (viel) weniger Betten behalten, ja wohl die Soldaten alles, was noch unter der Erden verborgen und verzgroben gewesen, auße und berfür gesuchet, und daß der meiste Teil derzeinigen, so angedauet heißen, bei inwendiger und genanerer Betrachtung besunden, daß (die Küsser) teils sehr ruinds und kaufällig, teils nur unter das bloße Zach gebracht, weder Giebel noch Boden beischlagen, viel den völligen Einsall mit der Inwohner Lebensgesahr drohen." 78 von den 402 Häusern der inneren Stadt, 261 von den 535 der Vorstädte waren noch nicht wieder auß den Trümmern erstanden.

Und noch aus dem Jahre 1700 erzählt ein Geschichtsschreiber: "Auf der Webergasse, Spiggasse (westlicher Teil der Hertreiftraße), auf dem Plan und au Topfmarkt (Neumartt) lagen noch viel Stellen wiste. Zu der Vorsladt waren sehr wenig Kuler angebaut; die mehresten Stellen waren zu Gärten gemacht worden. Vom Johannistor bis zum Klostertor stunden 2. Häufer, vom Klostertor bis zum Nitolaitor 5. Häufer. Vom Ritolaitor bis zum Ghenniger Tor sah man nur 1 Hans, vom Chenniser bis zum Johannistor 3 Häufer. ..."

Gleichzeitig mit den Verheerungen war eine große Verminderung der Volksahl eingetreten. Ariegsnot und Peft hatten Taufende dahingerafft. Vetrug die Einwohnerzahl vor dem Ariege vielleicht 6000 bis 7000, so ward ihre Summe 1645 nur auf 1500 beranschlagt. Das Leinweberhandwert z. B. hatte 1610 über 246 Mann verfügt; 1646 aber zählte man nur noch 49 Mitglieder der Junft.

- Bielleicht noch elender als die Stadt gingen die Landorte aus dem Kriege hervor. Iwar die Angabe der Lehmanuschen Stadtgeschichte, es seine durch dem 30 jährigen Krieg die Dürfer Abelsberg, Borssen, als Etreisdorf ganz qus der hiesigen Gegend verschwunden, stimmt nicht, da Abelsberg bereits 1548 wüste gelegen hat und die beiden anderen Orte schon im 15. Jahrhunderte dem alten Stadtgebiete zugeschlagen worden sind. Aber traurig waren die Schicksle der meisten übrigen gewesen. So hatte Altschmit bloß noch 2 oder 3 Bewohner. Ann noch 2 Bauerngüter und wenig Hänler und Handspelien worden am Ende des Krieges in Suda vorhanden, so wenig daß sie nicht mehr vermochten, den Kfarrer zu unterhalten. Infolgedessen nurfte Euda die zum Jahre 1684, ein Menschenter sindunch, kirchsich von Oberwies aus verwalte

werden. Erft 1725 find auch an lettgenauntem Orte die wuften und unbewohnten Guter

verschwunden. Überall erzählten Trümmer von Brand und Bernichtung.

Wie hatten fie auch ichnell wieder verschwinden konnen? War boch aller Gelbbefit im Rriege mit verloren gegangen, aller Erwerb zum Stillstande gefommen. Die Stadt ließ zwar 1651 ichon veranichlagen, wieviel die Wiederherstellung der Befestigungswerfe toften werbe. Aber erft in ben 60er Jahren tounte fie dazu ichreiten, in größerem Umfange Bauten ausführen zu laffen. Immer wieder mußte der Rat beim Rurfürsten um Bestundung ber Stenerschulden bitten. Alls er um dieje Beit bei Sofe zu Gevatter geladen worden war, vermochte er nicht, ein würdiges Patengeichent zu erschwingen. Um 1650 war nicht einmal soviel Weld in den Kaffen vorhanden, daß bie Löhne an die Boten hatten bezahlt werden tonnen, und 1653 mußte von Sans gu Saus gesammelt werden, um 33 Taler aufzubringen. Ebenjo gerrüttet waren die Bermögensverhaltniffe ber Dorfer. 1649 hatte bas Aut Chemuit von ben Gemeinden noch 5369 Scheffel Binstorn und 1742 Scheffel Gerfte aus ben Jahren bis 1632 gurud gu fordern. Die Rirchfahrt Ritlasgaffe, gu ber boch eine gange Reihe Dorfer, nämlich Altendorf, Rappel, Schonau, Renftadt und Belbersdorf gehorte, hatte ihr Gotteshaus 1645 noch nicht wieder völlig bergeftellt. Schnee und Regen brangen in bas Schuploje Bebaube. Bis in den erften Teil bes Krieges herein hatten die Amtsuntertanen an das Amt fogenamite Behntganfe abgeliefert. "Beil aber wegen ber großen Kriegsunruhen feine Ganfe mehr vorhauden, noch aufgezogen worden", mußten fie einstweilen als Abgaben in Wegfall tommen. Abnlicherweise tonnten in Wieja ber Pfarrer und ber Schulmeister jum Brunen Donnerstag die üblichen Gierspenden von den Dorfgenoffen nicht erhalten, weil alles Geflügel bem Ariege jum Opfer gefallen war. Auch des Zugviehes mußten die Bauern entbehren.

Ju welchem Zustaube Feld und Wald lagen, das läßt folgende Mitteilung ertennen: das Wild hatte sich jo vermehrt, daß die wilden Schweine im Winter die Ücker unwußlitzu, Hirsche und auderes Wild die Saat auffraßen. Durch die Wälder und Fluren streiste wieder der Wolf, sodaß der Förster Streubel in Kleinolbersdorf und der Oberförster von Löbenhain (Forstautt) im Jahre 1650 Velosnungen "wegen

gefangener Bolfe" befommen fonnten.

Und endlich noch ein Bort darüber, wie aller Besit vermindert war oder an Wert verloren hatte! Tas Vermögen der Familie Crusius war auf das Trittel, das der Keeje auf das Viertel des früheren Standes, ähnlicherveise das der Familien Tressunden, Here verscheit das Verscheit das Verscheit das Verscheit des früheren Stadt hatte sich auf Is, aufammengeichmolzen. Der Wert der der das Hote Verwert z. B. wurde auf das Viertel, die Scheibe und die Adlervohrhete auf das Drittel des früheren Preises geschäßt. Und erst der wirtschaftliche Riedergang in den Törfern! Bettelvolf überall! Alles geraubt, die Kirchen geplündert! Erst 1679 saud sich sir Scheite des früheren Preises geschäßt. Und erst der wirtschaftliche Riedergang in den Törfern! Bettelvolf überall! Alles geraubt, die Kirchen geplündert! Erst 1679 saud sich sir Schiere. Er zahlte 45 Gulben. Hat wirden geplündert! Erst 1679 saud sich sir Käufer. Er zahlte 45 Gulben. Haten wurden Braudstätten in Alltchemuit, weggegeben. Banerngüter in Kleinolbersdorf vourden noch lange und dem Kriege um einen Spottpreis, um 6 und 14 Guldben oder auch nur sür die rückständigen Dblasten und Gefälle wieder au Besiger überlassen. Das Lepngericht au selben Orte, das 1599, also 20 aller der Krieges, um 1200 Gulden verlauft worden war, wurde 1644, nachdem es 5 Jahre undedaut gelegen, um 100 Gulden losgeschlagen.

Co flingen die Rachrichten aus jener schweren Beit. Und wieviel andere ließen

fich noch anreihen! Aber ift es nötig, noch mehr zu vernehmen?

Aur das Eine wollen wir als tulturgeschichtlich wichtig hier anflügen, daß die kremden Kriegsvöller, die unjere Stadt durchzogen, doch nicht bloß genommen, sondern wenigitens einnal auch gedracht haben. Bas wir meinen, ist das Tadakrauchen oder "Tadaktrinken". Schon turz nach dem Kriege, 1653, bittet der Nat den Kursürsten, bieser Unsitte, die sich vornehmlich bei jungen Leuten und Handwerksgesellen eingenistet, und die Boch so viele Geschren bringe, entgegenzutreten.

### Chemnit und die Türkengefahr.

Seitdem "der Türt", der "Erbseind christlichen Namens", mit der Eroberung Konstantinopels im Jahre 1453 den Boden Europas betreten, zitterten auch die Bölfer vor den wilden horden und lebten in beständiger Furcht vor ihnen. Weithin durch bie Lande lief ein Lied, das an einer Stelle lautet:

"Der wöitend Türt bat große Macht neutich ins Ungerland gebracht... Aus Hungern ift er balb und schiell in Ofterreich bei Tagesbell!; Bayern ift ihm gleich zu der Sand, von dann! er tumbt in andre Land; bem Abein mag er balb tommen zu, danit habit wir tein Zeit, tein Aus.

Schreden rundum, bas mar bas Beichen jener Tage. Much bei uns. Will es nicht genug fagen, wenn unfer berühmter Burgermeifter Agricola, ber 1555 geftorben ift, aus dem Grunde mit fich nicht entschließen konnte, lutherisch zu werden, weil er fürchtete, daß nach einer Spaltung ber driftlichen Rirche feine einheitliche Abwehr ber Turten mehr möglich fein wurde? Und merten wir nicht auch dem ehrwurdigen Superintendenten Bachaus Faber bie Furcht an, wenn er zu einer Beit, ba ber 30jährige Krieg jeden Tag ins Land zu brechen brobte, anftatt gegen ben fiegreichen Bund ber Ratholijchen, Die Liga, in ber Jatobitirche gegen die "Turten und andere zornwütende Blutgurgeln" betete? Es war ichon fo: alle Belt bebte vor den wilden Betreulich zeichneten baher bie Beschichtsschreiber unserer Städte und Dörfer jeden neuen Bug auf, ben die Mufelmanner unternahmen, und überlieferten ber Rachwelt, was fie erfahren. Go lagt fich 1670 ber Pfarrer Anbrea in Bleifia vernehmen: "Als man tate 1664 schreiben, hat sich ber türkische Raifer . . . mit vielen taufend Mann erhoben, zuerft in Siebenburgen die vornehme Teftung Grofiwarbe, hernach die gewaltige Festung Neuheußel in Ungern erstiegen und eingenommen, barvon benn nicht allein hier, sondern in vielen Ländern graufamer Schreck und Furcht tate entstehen."

Doch es sind nicht bloß ängstliche Worte, mit denen sich die Bewohner unserer Stadt und der umliegenden Törfer abgesunden haben und absinden komiten. Die Türkengeschst giff noch tiefer in das Leben unserer Borfahren ein. Da galt es vor allen, um des Feindes willen Gelder zu zahlen und Dienste zu leisten. Alls besondere Türkensteuer wurden die Abgaden ausgeschrieben. Rückten die Eroberer vor oder drechten geden nur damit, so erneuerte sich die Forderung regelmößig. In so nanchem Rechnungswerte unserer Stadt sit die Rede davon. Den Torfichaften der Ungedung ward noch außerden, wie wir's vom Jahre 1537 wissen, auserlegt, für den Fall einer Rüchung gegen die Türken "epliche Mann und Pferde, Sättet und Halftern" in Bereitschaft zu halten.

Aber auch dabei konnte es oft nicht bleiben. Der Pfarrer von Pleiha berichtet und weiter: "Zur Zeit hat das ganze Mömische Neich benehlt audvern chriftlichen Potentaten und weiter beiter herbeisenden müssen, welche dem türtlichen Aufthunde frisch und wacer täten entgegengehen, täten auch diesen Jund mit Gottes Hilben Krieden in die Türkei jagen, wenn nicht der Aldmische Kaiser gutwillig mit ihnen Frieden traffiert Häter. Bon diesen Jügen rücke in Zeil sogar nahe an unierer Stadt vorüber. Mis niederländische Eurkrierit Johann Georg II. in Begleitung des Kurprinzen. Anch 17 Chemnitzer "Deskünder" (Berteidigungsmannschaften) waren ausgesucht worden, die Türken nit zu vertreiben. Doch brouchten sie schiedigt in den Nusmarsche teilzungehmen.

Der Zug von 1664 war indes nicht der einzige. Schon der Herzog Moris hatte sich mit den Eindringstingen, zulest 1552, geschlagen. Und dann ist das "große Türkenjahr" 1683 jedwedem bekannt. Hatte Kämpse gab es da gegen die mächtigen und granfamen Gegner zu bestehen, nun sie von Wien zu verziggen und auf ihren alten

Besit zurückzuweisen. Daß bei diesem Mühen, das endlich vom besten Ersolge getröut war, auch unsere Landschaft ihre Mamnen stellte, darf nicht vergessen werden. Über die Taten der Desemsioner, welche die Stadt wieder zu schaffen hatte, meldet die Geschichte nichts. Aber drei anderen unserer Türkenkämpser widmet sie Worte der Unserkennung und der Erinnerung.

Da ist zunächst jener Hauptmann Peter Pfefferkorn zu nennen, der au der Seite bes Herzogs Morit tapfer kämpste. Die Überweisung eines Freihaufes im alten Franziskamerkloster war sein Lohn sür vielgigen Dienste, die er dem Herrn gegen bie Türken leistete. Alls zweiten Türkensireiter kernen wir Georg Dietrich von Schöuberg auf Auerswalds kennen. Er erwarb sich in den Kämpsen gegen



Grabmal des Freiherrn von Caube im Geschichtsmuseum.

bie Caragenen bie Burbe eines faiferlichen Felbhauptmannes. Der britte endlich, beffen Rame weiterklingen foll, ift ber Freiherr Johann Georg von Taube vom Rittergute Reufirchen. Co manche Ariegsfahrt in ben 70er, 80er, auch 90er Jahren bes 17. Jahrhunderts hatte er burchlebt. Aber bas wichtigfte Unternehmen, an bem er beteiligt gewesen, war und blieb both die Befreiung Wiens im Jahre 1683. Mit gutem Grunde läßt darum fein Grabmal, bas in fo vielen Sinnbilbern auf bas Solbaten= und Rriegsleben bes Ebelherrn hinweift, auf einer ber Tahnen bie Worte glangen: "Vienna ab Turcis liberata." "Dem Dies Dentmal gilt und ben ber Tob 1709 abberufen hat", wollen fie fagen, "ber hat Großes voll= bracht, benn burch ihn mit ift Wien bon ben Türken befreit worden."

Hirmaft! Ein Alp war von faft ganz Europa genommen. Auch von der Stadt Chemuig, die auf Befehl bes Kurfürsten ichon die steinernen Brüden am Johannis- und Alostertor hatte Stadtgraben fäubern und füllen

30hannis und Alosterin von Caube im Grandismustum.
30hannis und Alostertor hatte abbrechen, Zugbrücken an ihre Stelle bauen und ben Stadtgraben säubern und süllen lassen, um auf jeden Fall vorbereitet zu sein.

An die forgenvollen Tage ließen fich die Bürger aber uoch lange jedes Jahr wenigstens einmal erinnern: Sffiziere hatten erbeutete türkliche Zelte von Wien mit nach Chemnitz gebracht. Etliche davon hatte man erhandelt. Nam nun das Bogelschießen, da feierten die Ruhmeszeichen regelmäßig ihre Auferstehung und nahmen auf dem Anger die Schützen und ihre Gäfte auf.

Schon längst hat der Türke von seinem einstigen Bestreben abkommen müssen, weiter nach Europa vorzubringen. Wir Chemniger haben nun bereits viele Jahre bie Fäben unseres Handels bis in die Türkei gezogen. Weiße Wehstoffe und gebruckte Baumwolswaren sieserten schon unsere Urgroßväter um das Jahr 1800

dasin. In der Gegenwart versorgt Chennit das Reich des Sultans mit Strümpfen und mit Maschinen. Daß man türkliche Kausseule, den roten Zez auf dem Haupte, durch die Straßen unserer Stadt laufen sieht, ist nichts allzu Seltenes. Von Türkengesahr und Türkennot spricht ader niemand mehr.

## Bertriebene Salgburger Protestanten gieben durch Chemnit.

Unser alter Friedhof, der die Johannistirche umzieht, ist zwar nicht reich an tunswollen Werken der Bildhauerei. Aber unter den Graddentmälern aus längstwergangenen Tagen sind viole, die an ortse und weltgeschichtlich bedeutsame Greignisse erinnern, sinden sich viele, die das Andenken an hervorragende Geschlecker unserer Stadt-seithalten. Zu den wichtigsten darf man das sogenaunte Salzburgerdentmal zählen, das nach mehrmaligen Versehungen nun seinen Plas wieder nördlich der Kicche nahe

bem Pfarrhause erhalten hat und durch ben Nirchenvorstand in sorgliche Sut genommen worden ift.

Bir ftehen bor bem alten Steine. Und an ihm lefen wir:\*) "Sterbliche, hier find fonnach vieler ausgestandenen geistlichen und leiblichen Unruhen, zu ihrer volltommenen Rube zwei Billgrimme aus bem Erzbischoffsthum Salzburg. Thomas Ameffern Betandmann im Laube Berggericht Rauris 55 Jahr alt und Simon Schwager Fuhrmann aus Golbeg, welche um ber allein feligmachenben evangelischen Lehre mit ruhiger Geele und ftillem Beifte ihr Baterland und zeitliches Bermögen verlieffen. Auf folder mubevollen Billgrimmichaft, ba bas Wort Gottes ihre einzige Rubestätte, Ihrer Fuße Borleuchte und ein Licht auf ihrem Bege mar, gelangten fie in Gefellichaft 401 vertriebener Glaubensbrüber mit Krand. heitslaft beunruhiget b. 28. Juli 1732 hier gu Chemnit an, legten burch einen feligen Tob ben unruhigen Banderftab b. 29. Juli a. c. nieder, und find tommen in die Saufer bes Friedens gur ftolben Rube, ba weber Schmerz noch Qual fie nicht rubret. Ja ber Beift fpricht: daß fie ruben von ihrer Arbeit."

So erzählen uns die Worte von vielen Drangjalen, welche Bewohner des Landes Salzburg um ihres Glaubens willen gelitten. Jeden aber, der die Schödfungen unserer Dichter kenut, erinnern sie sosort



Salzburger - Denkmal auf dem Johannisfriedhofe,

an Goethes herrliches Wert: "Hermann und Dorothea", lassen sie vielleicht Wilber schauen, die Ludwig Richter zu den Sängen des Altmeisters entworfen hat.

In allen denen aber, die mit der Ortsgeschichte weniger vertraut sind, entsteht Frage: Warum und wie sind jene beiden Salburger nach Chemnit gekommen? Es sei ihnen Antwort gegeben: In den schönen Albentasern Salburgs wohnten um das Jahr 1730 mitten unter katholischer Bevösserung viele Tausende evangelischer Christen. Über dasselbe Land aber gebot der unduldhame Erzhischof Leopold Anton Freiherr von Firmian. Sein gausses Setchen ging dahin, die Andersglschischen zu seiner Mirche zurückzusühren. Gein gausses Setchen ging dahin, die Andersglschischen zu seiner Mirche zurückzusühren. Er schickte Zesusten zu ihnen und ließ die Evangelischen mit schweren irdischen und himmilischen Strassen debreihen, wenn sie sich nicht von ihrer Keherei abwendeten. Alle Bücher evangelisch-lutherischer Art, ja gar Wibeln, die in den Wohnungen gefunden wurden, ließ er einziehen und ihre Bestiger mit Gelde oder

<sup>\*)</sup> Die Inschrift ift bei einer Auffrischung etwas geanbert werben.

Leibesstrasen belegen. Die Abtrunnigen jedoch gelobten, der lutherischen Lehre treu zu bleiben. Da sie aus den Kirchen des Landes hinausgescholten wurden, versammelten sie sich in den Häufern von Genossen, in den Schanktsätten, unter freiem himmel und hielten ihre Gottesdienste ab. Mit immer drückenderer härte, mit Össuweisung eingehender Briefe, Einkerkerung der sogenannten Landfriedensbrecher, mit Ausweisung aus dem Lande antwortete der Erzeisichof.

Bieder erhoben die Lutheraner Klage. Aber vergeblich war und blieb ihr Bitten. Kein Friede ward ihnen vergönnt. Und doch schuten sie sich aus innerstem Herzen darnach. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als samt und sonders das Land, ihre

bisherige Beimat, zu verlaffen. Schweren Bergens entichloffen fie fich bagu.

Aber wohin sollten sie ihre Schritte lenken? Sie brauchten nicht lange zu überlegen. Der Preußenkönig Friedrich Wisselfelm I. jagte ihnen auf ihre Anfrage hin gern Aufnahme zu, denn er wollte Ostpreußen, das im Ariege verwösstet worden war, wieder besiedeln. Dort asso das die der vertriebenen Saldurger, und quer durch das mittlere und nördliche dentsche Zund sührten ihre Wege. Da Chemnit an einem davon

gelegen war, mußten die Auswanderer auch fein Gebiet berühren.

Es war am 16. Juli 1732, als ber Rat ein vom Inspettor Dften aus Sof abgefandtes Schreiben erhielt, in bem gemelbet murbe, bag am 20. Inli über Blanen, Reichenbach, Schneeberg, Grünhain ein Bug von 450 Salzburgern, "fo als Koloniften in bas Konigreich Preugen zu ziehen vorhabens waren", ericheinen wurde. Gleich= zeitig bat Dften freundlich, die Unglücklichen geneigt aufzunehmen, ihnen nötigenfalls Borfpann zu beschaffen und fie am 21. als Raftende zu behalten. Sofort gab ber Rat diefe Melbung befannt und ermahnte die Burger, fich liebreich und milbtatig gegen die armen Fremden zu erweisen. Es hatte ber Ermunterung nicht bedurft. Freudigen Bergens und mit offenen Sanden empfing Die Burgerichaft die Glaubensgenoffen. Gleich wurde eine Samulung von freiwilligen Gaben veranstaltet, die innerhalb weniger Stunden 530 Taler erbrachte. 5, 6, 10 und mehr Taler fpeubeten einzelne Burger. Der Raufberr Johann Christian Crusius gab allein 50 Taler. Alls bann aber ber Tag bes Eintreffens erfchien, fuhr ber Rat ben Aufommlingen ungefahr 3/4 Stunden weit nach Renfirchen zu entgegen, mahrend die Beiftlichkeit, Die Lehrer und Schuler ber Latein= idule, bagn 4000 andere Berionen Die Stollberger Strafe bingusliefen. Endlich nabten fich die Glüchtigen.

Das war das Bild, das sich den Chemnigern bot. Und dazu die Salzdurger jelbst! Gebeugte Greise am Stecken ichsleppten sich neben frischen Jünglingen fort; der Bater sührte seine Söhne, die Mutter ihre Töchter neben sich her; müde getwordene Kinder, schwäckliche Franzen sassen auf den Wagen; mit dem Stocke in der Kand trieben

Die Anechte Die Bferbe an.

Jeht hielt die lange Reise, dem Archidiatomis Cleemaun bot den Fremblingen einen serzlichen Willsführ Millsführ dann der Jug, Schule, Geiptlichfeit und Ratsherren an der Spige, der "Steingruße beim Gasthofe zur Laterne", dem jehigen "Goldenen Löwen" an der Stollberger Straße, genähert hatte, fingen die Gloden von Ritolai und Jalobi an, die Einziehenden zu begrüßen, und geiftliche Lieder, wie: "Wernur den lieben Gott läßt walten; Ach Gott, wie manches Herzeleid; Ich gebe meine Augen sehnlich auf" ertlangen, die Gäte und Empfangende, an Bürgern im Gewehr vorüber, durch das Aitolaitor über den Noße und Holzmartt nach der Jakobilirche gelangten. Dort wurde Vetftunde abgehalten. Nach ihr aber erfolgte die Vetetiung

ber Salzburger. Gin mabres Bereife entstand, benn jeder bielt es für feine Pflicht, möglichst viele ber Bertriebenen in fein Saus aufzunehmen. Ihrer 10 und mehr

mußten in mancher Familie mit einkehren.

Den 21. benutten bie muden Banderer als Rafttag. Gin befonderer Gottesbienft am Morgen sowie eine Betstunde am Rachmittage zeichneten den Tag aus. Gegen Abend aber begaben sich die Göste auf Ladung des Rates hin nach dem Rathause am Martte, Geschente entgegenzunehmen. Gie erhielten burchgebends 1 Taler; benen, bie bes Lefens fundig waren, wurden noch Neue Testamente, Befangbucher, Ratechismen, Bfalter, Gebetbücher ufm. bargereicht. Damit aber bas Andeuten an ben Aufenthalt in



Gespann der Salzburger. Bon Lubwig Richter.

Chemnit in ben Calgburgern lebendig bliebe, hatte ber Rat auf vielen Buchern Die Worte STADT CHEMNITZ anbringen laffen. Db ihrer eins noch bort in ber Oftmart

unferes Reiches vorhanden fein maa?

Berglich vergnügt und bantbar nahmen die Salzburger die Gaben entgegen, Als fie nun noch einmal bie Baftfreundschaft ber Chemniger genoffen hatten, nahte bie Stunde bes Abschieds. Feierlich wie ben Gingug gestaltete Die Stadt auch ihn. Bormittag 11 Uhr versammelten fich die Auswanderer auf dem Rogmartte, wo gunächst Semmeln verteilt murben. Gine Burgermache bilbete einen Rreis um Die Scheibenben, und aus ihrem Munde erflang bas Lied: "Reinen hat Gott verlaffen". Alls aber bie Schüler herbeigekommen maren, vereinigte fich bie gange Berfammlung in bem gemeinichaftlichen Gefange: "Ein' feste Burg ift unfer Gott". Dun erhoben bie Gloden von Natobi ihre Stimmen. Da fetten fich Einheimische wie Fremde in Bewegung und

ichritten durch das Klostertor nach dem Anger. Mehr als 10000 Menschen aus der Stadt und ihrer Umgebung hatten fich bort eingefunden, und wieder standen 250 Burger in Baffen ringsum. 2118 Ordnung geschaffen war und die altesten der Bafte auf Stublen Plat genommen hatten, gab ihnen Superintenbent Green noch bergliche Geleitworte mit auf ben Beg, indem er über die Worte: "Gehet bin in Frieden" fprach. Gin Trunt Bier bildete die lette Liebesgabe, die die Fremdlinge in Chemnig erhielten. Dann ging es weiter nach Frankenberg, Dobeln, Großenhain, ber fernen neuen Beimat gu.

Bohl war diefer Bug ber erfte gewesen. Der lette indes follte es nicht bleiben. Denn ichon am 28. Juli und bann wieder am 6. August ftellten fich abermals flüchtige Salgburger in ungefähr gleichgroßer Bahl hier ein. Und alle wurden fie mit berfelben Herzlichkeit wie ihre Borgänger aufgenommen. In besonders erbarmenswertem Zustande besanden sich die Glieder des zweiten Zuges. Schon vor der Ankunft war gemeldet worden, daß die armen Leute fehr abgemattet und frant feien. Als aber die Gafte eine Racht hier verbracht hatten, ftarben fogar zwei von ihnen: Thomas Ameffer und Simon Schwager, chen jene beiden, denen der Dentstein auf dem Johannisfriedhofe errichtet wurde. Mit großer Zeierlichkeit und wieder unter ber Teilnahme ber gangen Bebolferung, von den Ratsherren bis hinab jum ichlichteften Burgersmanne, murden fie beerdigt. Die Sandwerte der Leinweber und der Schneider trugen die Toten.

Mit mehr Liebe, als es hier geschehen mar, tonnten die Fremden nicht aufgenommen werden. 1220 Taler waren in bem damals noch fleinen Chemnit fait ohne weiteres für fie gusammengeschoffen worden. Reichlich hatten die Bewohner ihre Bafte mit Speise und Trant bewirtet. Aber auch was ben Salzburgern fonft noch zu bes Leibes Notdurft gefehlt, das war ihnen gern dargereicht worden. Gie gingen, wie Diatonus Gubling fagt, "mit mehrern Fracht und hausrat von bier ab, als fie angetommen; und da fie mit gerriffenen Semden und Rleibern in erbarmlicher Geftalt angelanget, jogen fie in Aleidern und Baide, fo ihnen guttätige Bergen auch vom Leibe

meggegeben, viel reinlicher und anschnlicher aus".

Chemnit hatte ein ichones Buitav Abolf Bert getan.

# Mus dem Tiabrigen Rriege.

a. Bie fich ber Berlauf bes Krieges in ber Weschichte von Chemnig fpiegelt.

Mit bem Einmariche Friedrichs bes Großen nach Rurfachsen am 29. August 1756 hatten die Feindseligkeiten begonnen, die beinahe sieben Jahre hindurch schwere not über unfer Land bringen und je nach dem wechselnden Kriegsglücke bald die Freunde, bald

die Feinde auch in unfere Stadt führen follten.

Schon den Anfang bes Rampfes fühlte Chemnit beutlich genug, benn bereits am 4. September 1756, tanm eine Boche nach ber erften Uberschreitung ber fachfifchen Grenzen durch preußische Truppen,\*) rudte Bergog Ferdinand von Braunschweig bier ein. Über Leipzig, Borna, Penig hatte er feinen Weg genommen. Wie ein Blit aus heiterem himmel traf die Nachricht von dem Vorrüden die Bürger unferer Stadt. Sofort eilten die Ratsherren zu Sitzungen zusammen. Und ob fie gleich am 3. Sep= tember erst in später Nacht das Rathaus verlassen hatten, stellten sie sich boch am nachsten Morgen schon um 3 Uhr wieder ein, um wenigstens die Quartierzettel bereit gu haben. Den Feldbefigern, Badern, Fleischern und Brauern war ichon am 2. September nach der Ankündigung des Einmarsches streng anbefohlen worden, für allerlei Vorrat an Safer, Beu, Baderling, Stroh, Brot, Fleifch, Bier beforgt ju fein, benn 21510 Portionen und 11715 Rationen waren sofort zu beschaffen. Aber noch ehe alle Bor= bereitungen erledigt waren, trabten schon Schwadronen Husaren durch die Straßen nach ben benachbarten Dörfern und auf Mittweida gu. Bald barnach langten Quartiermeifter und Offiziere, langte Ferdinand von Braunschweig felbst an. Bor dem Rathause hielt

<sup>\*)</sup> Trachtenbilber: Münchner Bilberbogen 774.

der Herzog. Dr. Wendt und Dr. Packbusch machten ihm die Aufwartung und wurden gnädig empfangen. Sofort wurde ein Erlaß Friedrichs des Großen unter dem Rathause angeschlagen. Ter Braunschweiger bezog Wohnung im mittleren Seigertichen Haufe, jest Martt 20. Gegen 12 Uhr folgte sein Regiment. Es marschierte auf dem Martte auf und besetzt die Hauftensche auf dem heutigen Neumarke sowie sämtliche Stadttore. Vier Kanonen wurden auf dem Martte aufgeschren, weitere 14 starte Geschütze nebst 72 Munitionswagen bei der Bogesstange auf dem Anger ausgesellt.

Zwar ichien es, als ob die Stadt bald wieder von der Last befreit werden sollte, denn zeitig am nächsten Tage brach der Troß auf. Doch nur zu rasch nachte Ersag: 12000 Mann Fuswolf und Reiterci, das Hautheer des Herzogs Ferdinand, zogen ein und rückten in das Lager auf dem Kahfberge. Da gad es kriegerische Vilder allüberall! Etwas später, im November 1756, wurden auf dem Anger Hen= und Strohniederlagen eingerichtet und daher die Ziegelscheme auf dem Anger Hen= und Etrohniederlagen eingerichtet und dahe daneben gelegenen Scheunen mit Passische und "spanischen Beitern" (eingerammten Kählen) umbegt und von starten Wilitärvosten bewacht.

Jum Glüd blieben and biefe Täfte nicht lang, da sie ichon am Nachmittage burch die Johannikgasse jum Tore hinnaß nach der Freiberger Straße abzogen. Aber einen Borgeschmad von Kriegsbrangslaen hatte die Bewohnerischaft erhalten. Ju die soust titllen Straßen war die erste Kriegswelle hereingeslutet. Bald sollten wochtigere nachdringen.

Im Frühjahre 1757 suchte König Friedrich eine Entscheidung herbeizusübren. Er rücht nach Vöhmen ein — der Schlacht von Prag entgegen, die am 6. Mai gesteicht wurde nud auch siegreich für die Preußen aussiel. Da konnte die Chemiker Gegend wieder nicht underührt bleiben. Schon im April marschierten mid ritten preußische Soldaten durch unsere Stadt nach Siden. Auf dem Friedhose zu Burkhardtsdorf z. B. wurden 2 preußische Hafardtsdorf z. B. wurden 2 preußische husaren, Zuchrene Proviante und Futterwagen, die auf dem Anger aufgesahren gewesen waren, Juhrwerte mit eisernen Bachsen den Jügen nach. Die letzten Bataillone des Herzog Ferdinandschen und des General Knoblochschen Wegiments rüchten aus. Soviel der Soldaten aber noch kommen mochten, nur Vereußen waren est.

Nach einigen Wochen fehrte sich das Bild! Am 18. Juni 1757 war der Köuig dei Kollin geschlagen worden. Da waren die seitherigen Gäste bald wie "weggeblasen". Aber dasst rückten im August Frennde ein. Österreichische Hallen machten den Aufang. Sie griffen eiligst den preußischen Prodiautmeister auf, der noch im hermanuschen Hause (Markt 16) wohnte, und nahmen ihn als Gesangenen mit. Audere Abteilungen, klein und groß, solgten und beanspruchten wieder reichliche Lieserungen, sovderten anch das Geld aus den össenschien Koslen. Besonders nuangenehmer Veluch stellte sich in Kroatenregimentern ein, deren Mannschaften sein Wort zu verstehen war. Mitten in diese Truppen von Fremdesseine waren gefangene Preußen, mit Geld beladene Beutewagen, eroberte Geschilden. Im November (am 11.) berührte auch General Laudon die Stadt.

Eine nene Wendung brachte die Schlacht bei Roßbach. Ta hatte am 5. November 1757 bem Volkkreime nach der Große Friedrich auf die Hossen geschopt und die Keichsarmee, Panduren und Franzosen in Schrecken verfetzt und zur Auchten der Schlacht, am 19. November, tauchten dem die Berjolger anch in und bei Chemnit ans: grüne Huftgeren, die in Gablenz, Grenadiere, die in der Stadt, und Freiwilligenscharen, die in Altschemit einquartiert wurden. Hohe preußsiche Generäle, von Keith und von Thendisch, befehligten die Truppen, denen sich dab andere anschlichen, die in Bernsdorf, Keichenhain, Einsiede und Ertenschaft untergebracht waren. Da gab es wieder starte Besehung der Häufer und Straßen. Kannonen und Mnnitionsbunge sinderden und Verlenschaft, in das Kriuden gebaut wurden.

Während jo preußische Truppen noch hier lagen, trafen überans freudige Votichaften für sie ein: am 5. Dezember hatte Friedrich bei Leuthen wieder einen glänzenden Sieg davongetragen, bald darnach Brestau eingenommen. Da gingen denn die Wogen im preußischen Lager hier hoch: Jubel bei Offizieren und Soldaten, als Gilreiter mit 6 blasenden Postillonen die Annde überbracht hatten! Dann Bittoriaschießen auf dem

Unger aus Gelbstüden und fleinen Bewehren!

Und so ging es im Wechsel meter immerwährenden Durchzügen weiter. Um 19. Stebber 1758 waren die Kaisertichen an der Reihe, Siegesschüsse zu lösen und Lauffener zu entzünden, denn Saun, der im Jahre vorher bei Leuthen geworsen worden war, hatte am 14. Otwoder den "alten Frih" bei Hochtirch überrumpelt. Die ganze österreichische Abreilung unter General Hadden, die in einer Stärse von 15000 Mann hier zwischen Freiberger Straße und Gablenz sag, rückte an jenem 19. Ostwoder 1758 gegen Abend aus und nahm Aufstellung. Dann wurde zum mit 20 Kannonen geseuert.

Lauge konnten sich indes auch jest die österreichsichen Truppen nicht hier halten. Die Preußen behaupteten troß ihrer Niederlage bald wieder das Zeld, und als sie gar am 1. Dierseiertage 1759 am Haßberge nahe Böhnens Grenze einen vollen Sieg errungen hatten, spürte Chennitz rach die Folgen. Noch an demielden Tage, dem 15. April, kan ein Vote und meldete, daß alsdald 1800 knijerliche Ariegsgefangene eintreisien würden. Sosort mußten auß Nathans, auf die benachbarte Afzije (Andau am Nathaus nach der Alosierliches zurehen zur den den kantonischen Gehne (die vor kurzem Politlinit hinter der Jakobilirche) Stroh geschafft, dazu sür einen General und 550 Tsiziere Luartiere bereit gehalten werden. Im nächsten Tage trasen auch die Gefangenen ein. Mit siegenden Jahnen wurden alle in Parade bier eingebracht. Die Preußen gingen zur Seite und die Gefangenen, wornuter sehr viele Vertwundere waren, in der Witte. Alse zogen auf dem Martte auf, wo jeder ein Vote ethett. Glüdlicherweise branchte die Stadt den Truppen, deren Einzug ihr wieder einen preußischen Sieg verkündet hatte, nicht länger denn acht Tage Gerberge zu bieten.

Gut tam Chemnit nach dem Siege Friedrichs bei Torgan (3. November) davon; dem die Stadt erhielt von dem siichenden Neichsberre nur die Generalität — u. a. den Prinzen von Zweibrücken und dem General Hobbit —, während die große Mosse der Truppen vom 7. November ab auf den Dörsern der Umgebung lag. Erst ipäter mehrte sich das Kriegsvolk, als vom 21. November an die Preußen eine und vieder einmal ihre Butteranartiere bier bezogen. 20 Mann waren da in den größeren,

10 bis 12 in den fleinsten Saufern untergebracht.

Viel Flüchtige führten auch der 11., 12. und 13. Mai 1762 nach Chemuig. Auf dem Auger, an der Freiberger Straße und beim Zeisigwalde lagerten sie neben Gepäckwagen und Geschätzen. Sie trugen die Unsformen der Kaijerlichen. Was war geschehen? Die Abreilungen waren bei Döbeln geschlagen worden und zogen inn nach Böhmen zu zurück — wieder, wie so manchesmal, über Chemuig, die Jichopaner

und die Annaberger Strafe hinaus,

So ersuhr Chennit saft mit Regelmößigteit am eigenen Leibe, was geschehen sollte ober geschehen war, woch bis in die letzte Zeit des Arieges hinein. Denn auch, als am 28. und 29. Ottober 1762 Prinz heinrich von Prenfen bei Freiberg über Reichstruppen und Titerreicher einen Sieg davongetragen hatte, wurde unsere Stadt wieder von zahlreichen Herresädbeilungen heimgejucht, die entweder nur vorübergehend oder, wie die Billerbeckschen Mannschaften, sin den Winter hier blieben, eine neue Plage sir die niegesgeschen Seeresädbeilungen der Winter hier blieben, eine neue Plage sir die niegesgesche Seath.

b. Ein Brief bes Feldmarichalls Reith an feinen Bruder, geschrieben zu Chemuit am 16. Dezember 1757.

Gerade zwei Wochen nach der sir Friedrich den Großen rushmreichen Schlacht von Roßbach (5. Rovder.) erschienen die Preußen in Cheuntik. Der Generalseldmarschalt von Keith und der Generalseutnant von Jenostis sübren sie. Zwar blieden sie längere Zeit hier. Aber mitten in den Cheuntiker Aufentdalt siel ein Zug nach Adhmen, von dem sie am 5. Dezember mit reicher Beute an Bieh und Geld zurücklehrten. In der steudigen Stimmung auch über die Mrche.

taten der preußischen Truppen bei Roßbach und Leuthen mag der Brief eutstanden sein, den Jeldmarichall Keith am 16. Dezember 1757 von Chemnik aus an seinen Bruder ichried und der jokaenbermaken lautet:

Chemnit, 16. Dezbr. 1757.

"Mein lieber Bruber! Wir liefern hier Schlachten, wie man anderwärts Opern gibt. Im vorigen Monat find 3 gewesen, von benen wir eine verloren und 2 gewonnen haben; die zulegt gewonnene scheich mir eine Entschedungsschlacht zu sein. Ich kann Dir versichern, daß nach allen Berichten, die ich gesehn habe, der Berlust des Keindes sehr groß gewesen ist. Aanonen, Gepäck, alles ist genommen; und an Toten, Gesangenen, oder Desertierten muß der Keind wenigstens 2000 Maun verloren haben. Außerdem sind 9 Bataillone und viele Berwundete in Brestau eingeschlossen, von wo sie unmöglich entsommen können. Lucches, der in der ersten, vom Prinzen von Bevern verlorenen Schlacht verwundet wurde, ist unter ihnen. Tiese Schlacht war sind wich besonders nachteilig; wir hatten nicht über 1800 Tote und Verwundete.

General Zieten ist noch in ber Berfolgung der Österreicher begriffen und hat dem Könige geschrieben, daß er den größten Teil ihrer schweren Artillerie bei Strehlen ausgestunden und veggenommen hat; aber wir wissen noch nicht, ob es die der Krmee zugehörende ist, oder die, deren sie sich bei der Belagerung von Schweidnig bedienten. Rutz, der Sieg ist vollständig und löstet uns, wie ich sore, ungeschär de VOO Mann." Richt aans 1 Jahr darnad, am 14. Litcher 1758, siel Keith bei Hochtirch.

## c. Gin fcmerer Tag für bie Breugen.

Schon 1758 am 17. Ottober waren Kaiserliche und Preußen zwischen Borna und Röhrsborf in ein Gesecht berwickelt worben, das den Preußen eine kleine Riederlage bereitet hatte.

In ähnlicher Weise standen sich nach der Mitte des Monates Wai im Jahre 1762 Freund und Feind in der Nähe von Chennig gegenilder. Kaiserliche Truppen hatten sich dei Lichtenstein versammelt. Auf der Hilbersdorfer Höhe ader sowie in der Stadt hielten Preußen. Zwei Regimenter Infanterie, ein Regiment Kürassiere und ein Regiment Tragoner, zum kleinen Teile in Furth untergebracht, bildeten die preußische Wacht.

Eben waren in ber Gegend von Lichtenstein kleine Scharmützel vorgesallen, beim preußische Truppen hatten dort den Gegner aufgesucht. Sosort stellte nun der preußische Beschlächaber am 21. Mai seine Streitkröfte in Schlachtordnung auf und führt sie von Silbersdorf nach dem Noten Vorwert an der heutigen Emilienstraße sowie nach den Herrenteichen, die sich unterhalb des Baisenhauses nach dem Schlachtwie zu ausbreiteten. Sine Abteilung von mehreren hundert Mann ward nach der Stadt entsandt, um die hier stehende Schar zu verstärten. Die Stadtmauern wurden besetz, die Tore geschlossen. Auch die Hauptmacht solgte ein Stiet nach.

Unterbessen hatten die Dragoner und husaren, die am Tage vorher aus dem preußischen Lager gegen den Feind entsandt worden waren und eine Schlappe erlitten hatten, auf dem Kaßberge Fuß gesaßt. Sie hatten sich bei der Schanze aufgestellt. Doch ihnen war der Feind dicht auf dem Fersen gewesen. Schon ließ er sich auf dem hinteren Teile des Berges blicken, schon besetzten seine Husaren und Weichützte den Ritolaiberg, drangten andere hansen auf der Invidauer und Stollberger Straße gegen die Stolt vor.

Und nun begaun der Kampf. Die Kaiserlichen griffen sofort das Altolaitor an, das ein prenspieder Leutnaut mit 30 Mann und einer Kandone verteidigte. Aber auch auf dem Kashberge prallten die Gegner auf einander. Zwar eröffineten die Kreußen ein startes Feuer gegen die Feinde; aber es blieb ohne alle Wirtung. Mittlerweile stürmte auch ein Kroatenregiment auf das Altolaitor und auf die Kashbergschause. Der Leutnant wurde verwundet und war genötigt, sich sant seinen Zessen das der Stodamiskor aus der Stadt zurückzischen. Gleicherweise vermochten sich die Kerteibiger

ber Schanze oben auf dem Kaßberge nicht zu halten. Sie flüchteten burch das Kloftertor hinter die Mauern und ihren Waffenbrüdern nach.

Jest stürmten die Hafaren und Kroaten mit unaufhörlichem Feuern hinter den Prenßen her, fielen ihnen vor dem Johannistore noch in die Flanken und zwangen sie, dei der Hofpitallirche, gegenüber dem Ansange der Jschopauer Straße, ein Geschütz zurückzulassen. Mochten sich die Preußen woch frästiger wehren — es war alles vergeblich. Denn vom Kaßberge her seuerten die Kaiserlichen aus einer Haubige so heitig über die Stabt weg und unter die preußischen Schoren, daß sich deren vier Regimenter trennen und immer weiter zurückweichen mußten. Dazu drängten die Verfolger in der Käbe.

Dis zum Roten Vorwerke, dem Ausgangspunkte, war die preußische Wacht bereits wieder zurüchgeichlagen. Roch einmal versuchte sie hier, zum Stillstande zu kommen. Aus 12pfündigen Kanonen schleuberte sie die Geschoffe gegen die Verschoger. Wer auch diesmal vergebens: denn immer größer ward die Jahl der Feinde, die von Westen her anstürmten: geraden Weges die Hauptmasse, eine Albeitung von Gablenz herüber, reitende Jäger aber, die hinter dem Schosse weg gesucht hatten, von Kurth ber.

Rum war erst recht keines Bleibens mehr. Zwei Kanonen mußten zurückgelassen werden, und eilenden Außes ging es unter Verlust von vier weiteren Geschsten und Eberskorst und nach Flöha. Ein Glück, daß die Brücke dort völlig aus Holz gebaut war. Gern trug sie die sliehenden Preußen noch über die Jischovau. Danu aber mußte sie samt zwei daran gebauten Häusern in Flammen aufgehen. So waren die Preußen wenigkens einstweisen vor weiterer Verfolgung gerettet. Ihre Gegner aber frenten sich, in dem Tressen bei Chemnig 11 Diffiziere, 200 Reiter, 500 Manu Insanterie und 8 Geschäck dazu Pulderwagen, Pferde, Schlachtvieß und Gepäck genommen zu haben.

#### d. Friedrich ber Große in Chemnis.

Truppen aller Gattungen zogen während bes 7 jährigen Krieges in Chemnits ein aus. Auch vornehme Herren genug, wie die Prinzen Heinicht und die Generale von Kleift und von Keith, kehrten hier ein. Der bedeutendste ber Gäfte war aber der "alte Frits" selbst.

Bielleicht nicht gerabe jum Leibe ber Stadt mar er ihr bis gegen bas Enbe bes Krieges fern geblieben, benn als rudfichtslos hatten bie Bewohner ihn und feine Generale tennen gelernt. Aber - ob bie Burger von Chemnit ben alten Degen gern schauten ober nicht: er tam. Das erfte Dal weilte er bom 17. bis 19. März 1761 in unseren Mauern. Eine einfache Kutsche, wie er fie auf seinen Besichtigungereifen benutte, batte ihn von Leipzig hierher getragen. 3m Saufe bes Stadtrichters Dr. Bactbufch, jest Markt 8, nahm er Wohnung. Als Solbat hatten gewiß die Chemniger ben Konig vor allem ichilbern boren. Als Rriegsberen follten fie ihn nun auch naber tennen lernen; benn burchaus folbatifch mar bes Ronigs Tun. Schon am Morgen bes 18. Marg ritt er mit General von Linden, ber mit seinen Bataillonen den Binter bier verbracht hatte, die Bichopauer Strafe hinaus, wendete fich bann nach ber Freiberger Strafe gu, wo er bie Lage ber Gelber besichtigte, und fehrte um 10 Uhr burch bas Moftertor gurud. Die volle Salfte ber Stadt, einen weiten Bogen nach Often und Norben gu, hatte bemnach ber Breugenkönig umritten. Bie mag ba fein icharfes Huge gespäht, welche Bedanten und Plane mogen fein Sinnen bewegt haben! Doch mit ber Umichau ließ fich Friedrich nicht genugen. Gein Beg führte ihn herein nach bem Martte. Sier hatte fich ichon bas Militar, feche Bataillone, versammelt. Der Ronig, bem bie Blide aller aus ben Fenftern ber Saufer folgten, ftieg vom Pferbe. Und nun mußten die Mannichaften an ihrem oberften Kriegsherrn

<sup>\*)</sup> Bring heinrich jog am 15. Juni 1759 mit einem Regimente von bier nach Dittersborf, wo er im Ebeshofe Bohnung nahm.

vorbeimarschieren. So hielt der "alte Frit," auf dem Chennitzer Markte Musterung über seine Truppen. Am nächsten Morgen verließ er um 7 Uhr die Stadt und suhr

nach Lichtenwalbe, bon ba nach Freiberg.

Noch einmal, reichlich anderthold Jahr höfter, am 1. Dezember 1762, hat dam Friedrich der Große unsere Stadt berührt. Aber nur kurze Zeit hat damals sein Aufenthalt hier gewährt; denn nachmittag 4 Uhr war er den Freiberg, wo vier Wochen vorser Prinz Heinrich den Gegner überwunden hatte, eingetroffen; nur eine halbe Stunde nachher über einer ruhr er bereits nach Zwidan weiter. Die kurze Ruchefrist brachte er wieder beim Staddrichter Kackbuich zu, in demselben Haufe, das ihn im Jahre vorher behernestente, das damals zu den schönlichen Gedäuden der Stadt gehörte, denn erst 1744 war es vom Kausmann Sechferth erbaut worden. Das Wonogramm seines Namens, das dis 1905 im alten Giebelausbau throute, erzählte davon.

#### e. Die letten Breugen in Chemnit.

Unter allerlei Sorgen mar bas Jahr 1763 herbeigekommen, endlich aber boch ber Rrieg jum Stillstande gebracht worben. Schon hatte am 17. Februar General Ranit mit feinen 5 Bataillonen Die Stadt verlaffen. Da traf am Nachmittage besselben Tages gang unerwartet noch einmal eine Abteilung ein, die durch ihr Auftreten ber Bürgerichaft lebhaft bie Leiben bes Arieges in Die Erinnerung gurudrief. Es waren 600 fcmarze Sufaren, bom Oberft Belling geführt, Die letten Breugen, Die im 7 jährigen Kriege hier einquartiert waren. "Sie haben aber noch zu guter Lett bie Leute . . . gang entfetlich gemartert und geplagt. Mit Effen und Trinten mußten fie verforgt werben; und wenn fie bies ichon befamen, fo waren bie meiften bamit nicht zufrieden und tribulierten die Burger, bis fie ihnen befferes schafften und vorrichteten. Und wenn bies nicht gleich geschah, so haben fie bie Burger mit Schlagen und sonften übel traftiert. Wenn sich gleich die Burger bei ben Offizieren barüber beschwerten und beklagten, fo gab es boch feine Silfe; es bieg bei biefen: "Es ift eure lette Einquartierung, feht, wie ihr biesmal mit ihnen gurechte tommt". Ja, fogar bie Burgermeifter und Ratsberren mußten ihnen Die Stiefel buten, und mas fie haben wollten, auf die Gaffe holen. Diefer Dberft Belling hatte den Winter an ber bohmischen Greuze gestanden und hat mit Eintreibung der Kontributionsgelber, mit Lieferungen, Branbichatung und Refrutierung Die Leute bis aufs Blut gang erstaunlich gemartert und geplagt und dabei ganz gewaltige Expressiones gebraucht. In der Nacht haben sich viele von den Husaren zu 8, 10 auch 12 Maun in ein Haus bei den Ratsberren einquartiert, fich mit Freffen und Saufen verforgt, auch fonft mit übler Aufführung viel Untoften verurfacht und find bis am Morgen bafelbit geblieben, bis ber Trompeter geblasen bat. Hernach, früh um 6 Uhr, marschierten fie . . . zum Johannistore hinaus. Dies maren bie letten Breugen in biefem Kriege. Gehabt euch wohl." Alfo ichreibt einer, ber alles mit erlebt hat.

## f. Schwere Laften bes Arieges.

Zwar hat auch schon in den vorhergehenden Aufsätzischen über den 7 jährigen Arieg angedeutet werden müffen, wie viele Lasten unsere Stadt Chemnitz in jenen Tagen zu ertragen gehabt hat. Aber die Schwere der Bedrückung rechtfertigt es gewiß, wenn wir aus der großen Menge der Überlieserungen einiges noch besonders berausgreisen.

Was unserem Chemnit die erste Aufregung bereitete und ihm sodam fortgesetht unruhevolle Tage beschierte, das waren die Durchzüge — sechs, sieden Jahre lang. Wer wollte alle die Negimenter aufählen, die da in die Gassen eine, die ans den Toren hinaussluteten, wer ihre Namen behalten? 3, 5, 10 Tausend "Göste" auf einmal, oft weit mehr, als die ganze Einwohnerzahl betrug, waren keine Seltenheit. Pur zu leicht läßt sich da berechnen, daß in jedem Hoffen ganze Abeilungen Aufnahme sinden musten. Und nicht anders erging es den Törsern der Nachbarchaft. Es war ein beständiges Hin und her, ein ewiges Kommen und Gehen der Mannschaften, bald in

Reichenhain, Bernsborf, Altchemuis, bald in Neufirchen, Rappel, Altenborf, Silbersborf ufw. Überall tauchten die Krieger auf. Buweilen zogen es zwar die Führer vor, nur ben Offizieren Bohnungen in der Stadt auguweisen, die Manuschaften aber auf ben Fluren der Umgebung lagern zu laffen. Der Ragberg, ber Anger, ber Sonuenberg, bie Gegend por bem Chemniter Tore nach bem jegigen Bernsbachplage und nach ber Apolloftraße zu, ja felbit die Balber ber Radbarichaft mußten bavon zu erzählen. Aber ob fich die Soldaten in den Saufern drangten, ob fie im Freien hauften, ob fie preußische Uniformen ober die der Raiferlichen trugen - eine Blage blieben fie ben geängsteten Bewohnern immer und überall. Es läßt fich taum berechnen, was die Truppen und besonders einzelne ihrer Führer für fich und ihre Pferde verlaugten. Da wollte gleich beim ersten Anmariche 1756 das Bier nicht reichen, sodaß neuer Trunk aus Frankenberg bergugefahren werden mußte. Als im Winter von 1756 gu 1757 preußische Mannichaften unter bem Bergoge Ferdinand von Braunschweig bier lagen, als 1758 bas Habbicifche Korps von 15 000 Mann angerückt war, mußten Sumberte von Scheffeln Getreibe, bagu Stroh, Ben, Brauntwein ufw. in Mengen geliefert werben. 1760 trat zu auderen Forderungen bie, 37 000 Brote für bas Geer bes Erbpringen von Braunschweig zu ichaffen. Den Raufleuten und Gewandschneidern ward alles blaue und weiße Tuch weggenommen und nach Freiberg gebracht. Das Amt Lichten= walbe mußte Sped, Butter, Rafe ufm, liefern. Dabei wurde nichts geichont. Wo bie Baben nicht freiwillig floffen, ba wurde Bewalt angewendet. Die Solbaten brachen bie Turen zu Schennen, Rellern und Ställen auf und führten fort, was fich fortbringen Besouders zeichneten fich bie Manuschaften bes Dberften Billerbed, bes "grausamen harten Mannes", hierin aus. Mit fo ichweren Leiftungen wurden burch ihn 1762 bie Bauern der Nachbarschaft belegt, daß sie kaum soviel ernten und ausdreschen kounten, wie geliefert werben mußte.

So hatten Stadt und Laud vollauf zu tuu, das Militär am Orte zu verpstegen, soweit es selbst nicht dafür sorgte. Aber nicht geung damit. Sogar nach fremden Plätzen mußte woch geliesert werden. Da waren nach der Schlacht bei Roßbach 20 000 Brote zu beschaften, die auf Wagen verpact und beim Abzuge mitgenommen wurden. Ebenso ging 1758 viel Brot von hier nach dem Lager bei Zichopan. Alle 5 Tage suhren 50 Wagen dahin. 1759 im Roventber, nach der Riederlage Friedrichs bei Kunnersdorf, siel der Stadt und dem Kunte die Aufgabe zu, auf einmal 100 Rinder, 300 Schafe, über 1000 Scheffel Korn, Gerfte und Hafer und 10 000 schefführliche Brote für das preußische Seer nach Rossen zu shafer und Ken und kleift bestellte bei seinem Ivonarsche 1762 2000 Brote, dazu Hafer und Heu nach Zwickan. Die Lasten wurden untstrich umsomehr empfunden, wenn auch noch Tenerum Ernutzat und

bie Beschäfte stodten, wie fich bies 1761 und 1762 traf.

Schwer feufste bie Bewohnerichaft. Aber bas Ungemach vergrößerte fich nur; benn zu ben Lieferungen gesellten fich besonders in ben letten Rriegsiahren mehr und mehr Gelbforberungen. Echon Bergog Ferbinaud von Brauufchweig hatte bei feinem Abzuge ichriftlich und mündlich besohlen, alle einkommenden Raffengelber nicht weiter an des Ronigs von Polen Majeftat zu bezahlen, fondern folche ohne Ausuahme an das Königlich Preußische Kriegskommissariat zu Torgan abzutragen. Infolgebessen zahlte Chemuit ben ganzen Rrieg hindurch feine Steuern an Preugen. Aber fpater ftellten sich noch gang andere Zumutungen ein. Da wurde 1759 ber Burgerschaft ein Befehl verlesen, wouach ber Rönig von Preußen 100 000 Taler verlaugte, zu je einem Drittel immer innerhalb eines Monates gahlbar. Bis zu 3000 Talern mußten von einzelnen Burgern eingetrieben werben. Ehe aber biefe Bahlung erfüllt war, lief ichon eine neue Schreckensundpricht ein: jest verlaugte die preußische Verwaltung innerhalb sechs Wochen 250 000 Taler. Es war unmöglich, in fo furzer Zeit diese Riefensumme aufzubringen. Alle Bittgesuche um Gestundung und Berabsehung der Forderung aber fauden fein Behör — auch beim Rouige. Nur ichlimmer gestaltete fich die Lage ber Burger. Es tamen Solbaten jur Zwangsbeitreibung ins Saus, 8, 10 unter ein Dach. Und ihnen

war an Effen und Trinken soviel zu geben, als jeder verlangte. Doppelt wurden jo bie Ginwohner geftraft. Aber ob man ichon gehofft hatte, mit der Bezahlung der geforberten Biertelmillion der Laft ledig zu werden und in der Reihe der Leidenstage den Höhepuult überschritten zu haben, sollte man doch in arger Täuschung besangen gewesen fein. Best verlangten die Prenfen eine neue Biertel-, am 21. Dezember 1762 gar noch eine halbe Million Taler. Das gab Schreden, bas gab ein Beihnachten! "Es waren viele Leute, Die bas liebe Brot nicht fatt zu effen hatten und follten boch Beld ichaffen . . . Es wurde recht febr erbarmlich, ja fast undpriftlich mit und umgegangen; berer Blagen und Bedrudtungen fab man fein Ende. Es ging nunmehr ins 7. Jahr; Die Ernbeln find immerfort stärter geworden, und jego ichien es vollende ber Barans ju fein. Die Tenerung blieb immerfort; man wußte nicht, wie lange man noch in feiner Sutte bleiben fonnte; es hatte ein jedes zu tuu, bag es fich und bie Seinen ernähren tonnte, ba fait gar feine Rahrung mehr war. Die Fabriten jollten ruiniert werden . . . Die Raufleute, so noch hier waren, die follten alle in Arrest. Die Neujahrsmesse war da, die konnten sie nicht beziehen; es wurde gar kein Kanfmannsgut zum Tore hinausgelaffen . . . Etliche Bürger find fcon bavongegangen, haben Saus und Sof iteben laffen. Die Leute geben alle betrübt und trangig herum, baben weber Mut noch Ginn und wiffen fich weber ju raten noch gu helfen." Go flingt ein Rlageruf aus jenen Tagen.

Und wir werben ihm die Berechtigung nicht absprechen. Kannte boch die Kriegsleitung nicht die mindeste Richtschachme. Liefen die Gelder nicht ein, dann wußte sie ein Wittel, alles in Bewegung zu sehen, dis endlich der Betrag bessammen war: sie nahm den Rat, nahm vornehme Kausschute, nahm andere Bürger gesangen, verwochte sie im Nathanse, in der Fronseite, oder ließ sie mit sortführen. Der Bürgermeister Watheins, die Kaussenke Ernstellus, Jünger, Lange, Siegert, Tressuch und andere werden uns als Geselen genannt. Nicht weniger denn 200 Bürgerseleute waren auf einmal um Weihnachten 1762 eingesperrt. Ein Glick nur, daß der Friedenusschluß einen Zeil der Forderungen aussols

Einen anderen Grund zu berechtigten Alagen gaben die Dienftleiftungen mancherlei Urt, zu denen Bürger und Landbewohner fortgesetzt herangezogen wurden. Da mußte die Stadtmauer ausgebeffert, mußten 14 neue Treppen zu ben Wehrgängen hinauf angelegt werben. 2118 ber Winter von 1756 angebrochen war, hatten täglich 50 Mann aus ber Stadt und 200 Mann aus bem Amte bas Gis im Stadtgraben aufanhauen, nm ben 3mangefoldaten bie Flucht zu vereiteln. Anderen wieder wurde befohlen, bei Reigenhain (1756), in ber Rabe bes Sagberges (1759), auch bei Gurth und Altendorf (1762), Schangen aufzuwerfen. 2118 1759 von der bohmijchen Grenge ber viele hundert Gefangene nach Chemnity gebracht worden waren, da hatten die jungen Burger Die Wache zu verjorgen. 1760 aber, nach der Schlacht bei Torgan, mußten 200 Bauern ans dem Amte bei Silbersdorf und nach den Cechernten gu fur bie Ofterreicher ein Berhau aufführen, mahrend bas Sandwerf ber Schneiber 10 Mann als Behilfen bei ber Anfertigung von Uniformen nach Freiberg zu entjenden hatte. Und bagu die Banteu! Da gab es 1756 auf dem Rogmartte und beim Gewandhause Ställe, an anderen Orten Schuppen für Die Pulver- und Proviantwogen gu errichten. 1757 hatten die Bürger die Gleischbante aus dem Gewandhause herauszureißen, damit bort die Refenten einererziert werden fonnten. Und ebenfo war auf dem Rogmartte eine lange Exergierhalle gu ichaffen. Wieviel Arbeit bagu an Rranten und Bermundeten! Bange Saufer, fo bas ber Leinweber an ber Lohftrage, ber Bruchichniben bei ber Nifolaibrude, wurden nach ber Schlacht von Rogbach zu Lazaretten umgewandelt. Unch das Tuchmachermeisterhaus (jetst Lohstraße 11) war belegt, obwohl es so baufällig war, baß es am 16. April 1758 gujammenbrad). Glüdlicherweise waren bie meisten Colbaten porfer berausbefordert worben. Bwei indes, barmiter einer ber Retter, wurden beim Ginfturge verschüttet und getotet.

Eine gang befoudere Sorge aber beschworen für viele die prengischen Berbungen heraus. Bebe bem jungen, fraftigen Manne, der fich durch seine Lange auszeichnete!

Er lebte in fteter Befahr, von Saftern gefaßt, mit von bannen genommen und als Refrut eingereiht zu werben. Bunachft erwies fich bas Muben um neue Soldaten noch barmlos. Als Ende September 1756 Oberit von Maper bier ericbien, um Mannichaften zu gewinnen, da ließ er durch Anschlag an ben Toren befannt geben, daß die Beworbenen gleich ben übrigen prengifchen Solbaten Löhnung, Brot und anderes Rötige bekommen murben, daß jeber alle gemachte Beute - "und wenn es 1000 Taler maren" - für fich behalten durfe ufm. Gin Lodruf mar feine Werbung. Go tonnte er fich auch anten Erfolges freuen. Es lief ihm arbeitsichenes Befindel genug gu. Aber die von Mager angewendeten Mittel verfingen nicht fur die Dauer. Da "blies benn ber Bind von einer anderen Geite": es wurde Zwang ansgenbt. Man forderte die Bürger, Sauswirte und Sausgenoffen, die Gefellen und Lehrlinge auf bas Rathaus und mahlte nach Belieben unter ihnen aus. Ahnliche Borgange fpielten fich bann mehrmals ab. Auch davor ichrecten bie Werber nicht gurud, in die Saufer zu geben und "Bürger und Burichen" mit Bewalt fortzuführen. Rach Magdeburg, nach Salle ufw. wurden die Mannichaften gebracht. Durch bieje Sanssuchungen und Wegnahmen war in ber Burgerichaft ein folder Schreden eutstauben, bag fich feine mannliche Berjou mehr auf der Strafe feben ließ und nicht einmal die "Schüler nebit den Aurrendanern noch auf der Gaffe gefungen haben". Webe dazu bem, der die Flucht von Refruten oder Soldaten begünftigt hatte! Burben doch gleich 1756 der Ratsherr Dittel und ber Burgermeister Grullmener verhaftet und als Ariegsgefangene nach Magbeburg geführt, weil die Preugen hinter ihnen Warner und Selfer bei Befreiungen vermuteten. Erft 1761 im März erlangte Grullmeger die Freiheit wieder. Aber gebrochen au Rorper und Geift kehrte er beim, wo er bereits nach brei Wochen ftarb. Dittel hingegen hatte bis zum Friedensichluffe als Befangener anszuharren. Reine Bitte feiner Mitburger vermochte, ihn eher aus ben Teffeln zu lofen.

Nicht anders aber als ber Stadt erging es den Dörfern ringsum, benn ans Dberhermersborf 3. B. wird uns berichtet, daß ber Ort burch beständig abwechselnde Eingnartierungen, burch Brandichatungen, Spannbienfte uiw, mitgenommen worden fei Aus Sarthau wieder flagt ber bamalige Pfarrer, daß die Gemeinde wegen ber Bedrangniffe des Krieges nicht vermocht habe, einen notwendigen Ban an der Rirche auszuführen niw.

Uberall nur Corge und Rot, Die felbit bann noch nicht gleich ichmanden, als Die

Friedensaloden geläntet batten.

## Chemnit und unfere Beifteshelden.

Richt wie Dresben und Leipzig ift unfere Stadt Chemuit in ber Lage, Die Beifteshelben unferes Bolles langer in ihren Mauern gefeffelt, fie bei fleifigem Schaffen geschen zu haben. Und doch bestehen mannigfache Faben, die zwischen ihnen und

unferer Beimat gezogen find.

Da ift zunächft Gotthold Ephraim Leffing, ber Cohn ber Ctadt Rameng. Beit ab von uns liegt fein Geburtsort, haben wir die Sauptstätten feiner Birffamteit, Samburg und Wolfenbuttel, ju fuchen. Und wie nabe fteht uns doch feine Familie! Denn in unfere Bilege führen uns die alteften Rachrichten über die Ahnen des Schöpfers ber "Minna von Barnhelm", des "Nathan" ufw., indem fie nach Jahnsdorf, Burthardtedorf, Rentirchen und Ginfiedel weifen! Aus Jahnedorf nämlich ftammt Clemens Leffing ober Leffigt, ber als ber erfte Borfahre bes Dichters genaunt wirb. 1525, im Sahre bes Bauernfrieges, ift er bort geboren. Bon bort aus feben wir ihn in bie Welt gieben, bat er als fahrender Schuler Joachimsthal aufgesucht, wo Dathefius, ber Freund Luthers, als Rettor wirtte, auch unferem Leffigt ein Bermittler ber Gprachen bes Altertumes wie ber freien evangelischen Lehre. In Burthardtsborf waltete Clemens Leffigt von 1556-1558 als Pfarrer, und in gleicher Eigenschaft mar er bis 1562 in Reutirchen, bis 1595 in Ginfiedel tatig, von feinen Borgefesten beurteilt als "von guter Befchicklichkeit, in feinem Umte fleißig und eines guten Lebens". Aber auch unfere Stadt felbst hat ihren Anteil am Bejige der Leffingichen Familie; benn hier lebte einer ber Brüber bes Dichters, Theophilus geheißen, erft (1778-1805) als Konrettor, bann (bis jum Tobe 1808) als Rettor ber Lateinichule. Aus bem Briefwechsel biefer Beit ift freilich nur noch ein einziges Schreiben erhalten. Doch erkennen wir, in wie engem Bunde die beiden Briider gestanden haben: Theophilus vermittelte für ben Bruber Gelber an Die Schwefter Dorothea Salome in Rameng, Botthold aber icheint bem Chemniker Ronrettor Bucher geichidt zu haben. Gine zweite Berbindung wird vom Dichter nach unferer Stadt hernber badurch bergestellt, daß B. E. Leffing 1755 bie "Aleine Geographie vor bie Anfänger" vom Chemniger Rektor Sager beurteilte. Dag er einen gunftigen Spruch ju fallen bermochte, freut uns umfomehr. "Der Auszug", fchreibt Leffing u. a. über bas Buch, "ift fur bie Aufanger ungleich brauchbarer als das große Werk, und man darf nicht glauben, daß es fo gar leicht gewesen ift, ihn zu verfertigen." Wollte man endlich ben Briefwechsel herzuziehen, ber zwifchen Leffing und Chriftian Gottlob Benne, bem bedeutenden Cohne unferer Stadt, gepflogen worden ift, fo murbe fich die Bahl ber "Bruden" um ein wefentliches vermehren. Doch geben wir nicht barauf ein, weil Benne, ber berühmte Renner bes Altertums und der alten Literatur, Die Briefe von Göttingen aus, feinem Bohnorte, geichrieben, weil er bort auch bie Antworten aus Wolfenbuttel uim, enwfangen bat.

Von Lessing wenden wir uns zu der zweiten der großen Tichtergestalten, zu Wolfzang Goethe. Hier lassen sich noch engere Beziehungen jesstellen; denn der Tichter hat in Person unsere Stadt beehrt, wie er durch Bejuche auch den erzzeichigten Stadten Johanngeorgenstädt, Schneederg, Altenderg und ihrem Bergban die größte Aufmerksankteit widmete. In Chennis besichtigte er si. S. 143) die Spinulachtigten. Sollte es uns nicht weiter freuen, hin zum Tichtersürsten nach Weinner gesen und dort beobachten zu dürsen, wie der Geistesgewaltige dem Anschaus und lintersuchen seiner Mineraliensamung auch auf "Chenniser Stüde" blidt? Bernehmen wir nicht gern auch aus Goethes Mund ein so neuekennendes Urteil über unseren einstigen Würzermeister Georg Agricola (1494—1555), wie es uns in den Worten vorliegt: "Wir bewundern ihn noch jegt in seinen Werken, welche den gangen Kreie der alter und neuen Bergsands, alte und neue Erzz und Seinfunde umsplien und uns als ein kössten und verlegen?" Endlich dirfren wir aber nicht übersehen, daß Goethes "Kernnann und Torotspan sir unsere Stadt, die das Elend der vertriebenen Salzburger (f. S. 65) geschant, zur echten Heinalbichtung wird.

Eine Dichtung ift es auch zunächt, die unfer Chennity mit dem dritten Gliede des großen Dreigeftirmes, mit Friedrich Schiller, verbindet. Wir meinen den "Wallenstein". Nicht, daß wir wöhnen wollten, Schiller hade bei der Albajung dieses Stückes unr irgendwie au Chennity gedacht. Aber das darf man sagen: Indem er den Vallenstein geschaften, hat er unbeadlichtigt auch ein Gemälde entworfen, auf dessen der Stürne unferes Chennity aufragen könnten. Denn wer die Geschichte unserer Stadt und ihrer Umgebung kennt und nun den "Wallenstein" lieft, dem lebt all das Getriebe in unseren alten Gassen, in den Törfern auf, das er als zum 30 jährigen Ariege gehörig in den Chroniten hat schildern, hören. Da ertönt ihm von Verstein her das "Holdstige Jägerhorn", erscheinen die "Grünröde mit den sauberen

Spigen, bem Geberhut", Die von fich fagen:

"Bo wir nur burchgezogen finb ergässen Kinder und Kindestind nach hundert und aber hundert Jahren von dem hold noch und seinen Scharen."

Nub wer wollte bestreiten, daß die Worte des Wachtmeisters: "Der Bürger, er nimmt und ins Quartier und pstegt und und tocht und warme Suppen" nicht ganz den Ersebnissen unserer Stadt angepaßt wären? Andes, unser Gennnis ist in dem Rechte, den "Wallenstein" auf sich zu beziehen, nicht nur auf die Stellen angewiesen, die den Versauf vest unshelbousen Arieges im allgemeinen schildern, sondern es ericheint mit den ganzen Werte noch besonders dadurch verkettet, daß sast alle Hauptversonen, die in den "Piccolomini" und in "Wallensteins Tob" auftreten, in seinen Mauern geweilt haben. Wir hören:

"Bu Rünnbergs Lager ließ ber ichwebische König ben Rubu — in Lüpens Cbenen bas Leben. Doch wer erkannte nicht, als Hezzog Friedland nach biesem großen Tag wie ein Besiegter nach Böseim steh, bem Kriegeischaupfals iswand."

Wie mit einem Schlage werben wir da sineinversetzt in den November des Jahres 1632, als Balleusiein mit Gesolge und mit großen Herersteilen in Chemnik einzog, eben auf dem Rückzuge "nach Vöheim" begriffen. Es wandeln leibhaftig durch die Etraßen unserer Stadt saft alle die Gestalten, die der Ticker gezeichnet. Und wenn wir daran benken, daß Auppenheim in der Johanuisgasse aufgebahrt gelegen hat, dann ist sofort Anschluße inniber zu den Echisterschen Baberten gefinden.

"Der Piccolomini, ber junge, tut fie jest führen. Den baben fie fich aus eigener Macht jum Oberst gesett in ber Lügener Schlacht, ale ber Pappenbeim umgefommen."

Aber wie Lessing und Goethe mit Chemniher Personen im Vertehr gestanden, so dürsen wir uns eines Gleichen auch Schiller gegenüber rühmen; denn miter den Schauspielern, die des Lichters erste Stücke, die Näuber", "Tiesto" "Asabale und Liede ausgesüber erschausers der Vertenden geschilden die Independent die Kind unserer Stadt: der hier 1754 als Inchmacherssohn gedorene Johann David Veil. Muß er es verstanden haden, sich in Schillers Verte zu versenken! Wie hätte ihn anders der Dichter nach Ausstellen kann eine Krüber" und von "Kadale und Liede" dass Chrenzeugnis ausstellen mögen: "Veil, der herrliche Kopf, war ganz Schweizer" — "Er ist wirtlich der große somische Spieler" — "Er ragt wie der Auhierus des Phidias unter Tüncherarbeiten hervort". Ja, in der Person des Wusterks Willer, der in "Kadale und Liebe" ausstrick, hat nach der Außerung einer Zeitgenossin Schiller mit True das Wesen Veile Weiler, hoden wir unseren Zeitgenossin bei jeder Veraussführung des genannten Stückes wieder zum Leben auferschen leben sieder Ausgestanspieler "Veraussführung des genannten Stückes wieder zum Leben auferschen leben sieder Zum Leben auferschen leben der

Wir hatten nun ber Beziehungen Theodor Körners zu unferer Stadt zu gebenten. Doch ift biefer Pflicht an anderer Stelle nachgetommen (S. 92). Aber einen Mann wollen wir nicht überseben, der zwar an Bedeutung als Dichter hinter Leifing, Goethe, Schiller gurudbleibt, ber aber als glühender Berehrer feines und unferes bentichen Baterlandes für alle Zeiten gepriesen werden wird und muß. Es ift Ernft Morit Arndt, der Dichter ber Lieder: "Bas ift des Deutschen Baterland?, Der Gott, der Eisen wachsen ließ, Bas blafen die Trompeten?" ufw. Wie auch er, der Cohn ber Infel Rugen, ber fpatere Bonner Professor, unserer Ctabt verbunden fei? wird maucher fragen. Urndt erzählt es uns felbit: ein Chemniber ift eine Zeitlang fein Lehrer gewesen. Soren wir, wie er ben alten Berrn ichildert: "Es war ein fleiner, vierschrötiger Mann mit rundem, breitem Ropfe und buschigen weißen Brauen, unter welchen ein paar bligende blaue Augen hervorfunkelten, trug immerfort Kamajchen, einen dickbepuderten, mit zwei großen Loden gezierten und mit einem elleulangen bunnen Saarzopf behangenen Ropf und führte, wenn er spazieren ging, ein langes spanisches Riet (Rohr) in der Sand. Seine Bewegungen waren icharf und edig, wie auf dem Baradeplate, feine Saltung ftrad, feine Stimme bell, fein Blid funtlig, fein ganges Befen Chriftlichfeit, Redlichkeit und Born. Er unterrichtete uns . . . im Schreiben, Rechnen, Chriftentum und etwas Geschichte und Erdfunde und einem bigchen Latein . . . Er war ein echter Sachfe, wie ich fie im Erzgebirge und Bogtlande ipater habe tennen lernen, ein ebenfo redlicher und gutmutiger als auflobernder und gornmutiger Mann."

Wie oft nennen wir nicht die Namen eines Lessing, Goethe, Schiller, Körner und auch Uridt, jumal die Stadtbespiede nach jedem der Männer nicht nur eine Straße, sondern auch einen Platz bezeichnet hat! Bergessen wir dann nicht, und beim Gedrauche der Namen ins Gedächtnis zu rusen, wie eng ihre Träger mit unserer Stadt verkunden sind!

### Die Wellen der frangofischen Revolution schlagen an unsere Tore.

Als seit 1789 in Frankreich die große Revolution tobte, da wurden auch die Gemüter der Bevölferung unferes eigenen Landes flart erregt. Die freisheitlichen Gedanten, die den Anlaß zu den blutigen Borgängen im Nachharreiche gegeben hatten, drangen auch die zu uns herüber. Am tiefsten aber fasten sie Wurzel in den Herzen der Landbewohner, der Bauern, die schon lange ebenso unzufrieden waren wie ihre Vorsahren

ju Luthers Beiten und wie ihre Standesgenoffen in Frankreich.

Sie hatten auch Grund genng bagn. Biele von ihnen gehörten gur Berrichaft eines Mitterautes. Die Gutsberren gber mochten ben Untertanen ihr Leben nicht leicht. Ram ber Fruhling ine Land, dann hatte ber Bauer felbft "auf bem Sofe" zu ericheinen ober einen Ruecht, eine Magb, auch Pferde babin zu entfenden, um die Felder bes Berrn bestellen zu helfen. Bur Beuernte mar er verpflichtet, bas Gras zu maben, wenden zu faffen und einznernten. Ebenfo lagen die Arbeiten beim Getreideschnitt, bei ber Berbitbestellung, beim Ausbruich bes Getreides auf feinen Schultern. Db er felbit fein Keld ichon befat, ob er die eigene Ernte unter Dach gebracht, darum fümmerte fich fo manche Butsherrichaft wenig ober nicht. Gie hielt baran fest, daß ber Bauer ihr Boriger fei, daß er feine Boftage mit Genfe, Gichel, Babel und Rechen zu leiften habe. Aber bamit war es noch nicht genug. Gab es am herrichaftlichen Gute oder Schloffe gu bauen, bann mußte ber Bauer feine Pferde einschirren und Bolg, Steine und Ralf herzuführen, während die jogenannten Sauster Sanddienfte verrichteten. Wollte der Erbherr Betreibe mahlen laffen, bedurfte er frifchen Brennholges, vertaufte er Bolle, jo wurden die nötigen Guhren in die Mühle, in ben Bald, nach ber Stadt den Bauern auferlegt. Berreifte Die Berrichaft nach einem Orte innerhalb einer Meile, bann mußten oft die Untertanen ihre Pferde ftellen. Dazu zahlten fie Geldgefälle an die Rittergüter nub mußten fie fich gefallen laffen, daß ber Berr ihre Brachen und Wiefen nit feinen Schafen betreiben ließ.

Die Bauern fannten alle biefe Berpflichtungen, benn fie hatten fie bon ihren

Ahnen überliefert betommen, und in ben Erbbuchern standen fie eingetragen.

Aber die Herrichaften besolgten nicht immer die Verträge. Sie verlangten nicht imr die Leistung der alten Herrendieuste oder Kronen, sondern suchten noch neue Lasten hinzugulegen. So klangen ischrand, iahrein weiter, hier so, dort anders. Tiefer Groll saß in den Herzen. Manchesmal schon hatten die Bauern gemurrt, jahrelang die Gemeinden Krozssig gesährt. Aber der Ersolg hatte sie uicht beriedigen können. Za kamen die Jahre 1789 und 1790. Es waren Jahre der französischen Revolution mit ihrem Verlangen nach Kreiseit und Jahre des Wispwachses mit geoßem Mangel an Gras, Hen, Stroh für das Vieh. Aber kroh der großen Not, die in den Bauernhösen herrichte, erschied voch nach der herrichaftliche Schäfer mit seiner Herde. Mit sinistere Meine sahen ihn die Gustuntertanen kommen, und immer schäfer vand der Lasten.

Aux am zündenden Franten sehlte es noch, den Brand zu entsesseln. Da siel er! Alls in einem Dorse der Riesaer Gegend 1790 um die Mitte des Ungust eines Tages wieder der Gutsschäfer eintraf, da verboten ihm die Bauern den Zutritt zu ihren Kluren. Als er sich aber an die Worte nicht kehrte, mißhandelten sie ihn nud jagten sein Bieh

in alle Winde. Uberdies fündigten fie jeden Sof- und Frondienst auf.

Sofort jand dies Beispiel Nachahmung. Die Flamme loderte weiter. Bon vielen Seiten wurde sie ja geschürt! "Aufzmvachen von ihrem Schlummer", ward den

Banersleuten burch Bort und Schrift ins Dhr geraunt. Und fie borten.

So begannen schon am 19. August die Unruhen auch bei uns. Die Ortschaften Reichenhain, Erfenichlag, Ginsiedel, Weisbach und Kenntan, die sämtlich zum Einsiedlischen Rittersdorf gehörten, machten den Ansang. Ihre Bewohner liesen in die Schenken zusammen und berieten lärmend, wie sie sich von dem Trucke bestrein möchten. Wer da nur ein wenig Jündstoff noch hatte, trug ihn herbei zum großen Haufen.

Wer sich zum Sprecher bernien sühlte, trat hervor. War aber einer in der Versammlung der Feder mächtig, der ergriff sie und "septe alles auf", um mit der Belchwerde geraden Weges vor den Kurfürsten zu treten. Aber dei solchen Beratungen ließen es die Unzufriedenen uicht bleiben. Sie rotteten sich zusammen, zogen zum Herrensitze und

verlangten Befreiung von ihren Bflichten.

Fait im Ru hatten Die "Biderfetlichkeiten" auch nach bem Begirke bes Ritter= autes Renfirchen übergeariffen, bas bamals wie bas But Bodericht ber Freifrau Wilhelmine von Taube gehörte. Roch am 20. August brach ber Aufruhr in Stelgendorf, Reufirchen, Rlaffenbach und Burthardtedorf aus. Sofort berfuchte ber Chenniger Amtmann Durifd, Rube zu ftiften, indem er mabnte, warnte und ichlieflich einen Beiehl vom Jahre 1726 vorlas, ber das Tumultuieren mit ber Strafe bes Schwertes und mit Abhauung ber Sand bedrohte. In allen Rittergütern ber Umgegend, fo Schonau, Rabenftein, Schlofichemnit ufm., ward bie furfürstliche Berordnung befannt gegeben. An ben meiften Orten blieb auch die Dube nicht vergebens. Aber in ber Berrichaft Reutirchen wollte nichts fruchten. 3a, nur größeren Umfang nahm bort ber Larm an, jodaß ber Amtmann am 25. August früh 1 Uhr einen reitenden Gilboten an die Regierung in Dresben mit ber Nachricht absenden mußte, daß sich nun die Untertanen in dem Tanbeichen Dorfe Renftadt "mit Berübung grober Auftritte ebenfalls gu ben Anfrührern gefellt hatten". Gogar bie bieber trenen Amteuntertauen maren im Begriffe, unruhig zu werben, weil auch bei ihnen Begichriften eingeworfen würden. Auf Die Chemniter Burgerichaft fei gleichfalls nicht gang ficher gu rechnen. Doch hatten Die Bewohner von Rottluff wieder bernhigt und in Bute zu ihrer Schuldigkeit zurudgebracht werben fonnen.

Eben aber wurde von Renfirchen aus militärijcher Schut erbeten. Ohne Säumen begab sich der Austmann in die Törfer der bedrochen Herrschaft. Bald brachte er es auch in Neuftadt und Stelzendorf soweit, daß salt alle Einwohner versprachen, sich dem Besehle gemäß zu verhalten und wieder ihre Dienite zu tun. In Neuftrchen selbst aber war, wie Türtisch aus Nachrichten schloß, mit Worten nicht auszukommen. Deshald nahm er dahin 80 Mann Militär mit. Junächst ließ er es ein Städ vom Nittergute zurück. Als sich aber nach zweifündigen Unterhandlungen die Bewohner immer noch nicht fügen wollten, rief er die Soldaten näher heran. Da endlich verstanden sich die Ausfändischen

basu nachsugeben.

Schwieriger noch gestaltete sich die Beilegung des Aufstandes in Burthardtsborf und Alassenbach. Auch hierher som Türcisch mit Wistitär. In der Gerichtsstube zu Burthardtsborf begannen die Berhandlungen. Als aber der Amtuaann den Beschl des Aursünften besamte geben wolkte, murrte die Wenge, sing au, allerhand ungebührliche Keden zu äußern und wollte davonsausen. Da ließ er die Eingänge besehen. Nun hörte die Versaundung ruhig zu. Als aber die Etrasandrohungen werlesen wurden, lachte einer der Anweienden höhnisch. Bald war der Verwinzige seitgenommen. Nene Erregung entstand. Einige versuchten, durch die Vache hinauszudringen. Wit gesenktem Pasivisch der Wender die Vangender der Ernegung entstand. Einige versuchten, durch die Vache hinauszudringen. Wit gesenktem Pasivisch die Vachg außerhalb der Stude hatte treten lassen, beruhgten sie sich. Aber zu den Versechen, ihre Psichten zu ersüllen, ließen sich die Vurspassenschied und Värn wollten sie nicht mehr erregen, auch keine Zusammenklimite mehr halten; doch fronden kömnten sie nicht eher wieder, als die ihre Augeordveten aus Tresden zurück wären.

Ahulich, wenn auch nicht fo fchroff, hatte fich Alaffenbach verhalten. Erft eine

itärkere Truppenmacht ftellte ichlieflich den Frieden wieder her.

Aber auch nach anderen Seiten hatte das Feuer gelodert. Es waren, wie Graf Friedrich Angui Righthum von Ecffädt flagte, die Gemeinden Wiefa, Praumsdorf, Lichtenau, Ortelsborf und Auerswalde aufjässig geworden und hatten fämtliche Frondeinste und die Schaftrift aufgefündigt, auch das Jwanggesinde von den Vorwerten zu Lichtenwalde und Niederlichtenan weggenommen. Am schlimmsten indes war es in

Rochsburg zugegangen. Denn dort hatten die beiden Grafen von Schönburg fliehen muffen, und Fenfter, Türen, Schräufe, Kommoden, Spiegel, Gläfer, Porzellaufachen,

Uhren uim. waren im Schloffe gertrummert worben.

Mancherlei Strasen mußten natürlich verhängt werden. Die Rädelssjührer aus Vurlhardisdorf, Rlasseubach, Keuliusden, Stelgendorf uhv. wurden zunächt nach Chemnik in die Fronziese, dam aber nach dem Königsteine gedracht, wo sie teils fürzere, teils längere Freiheitsstrasen verdüßten. Dazu hatten die ausständischen Gemeinden den gesamten Auswend für das Militär zu bezahlen. Umgekehrt ließ der Kurstürst, der sich im ganzen sehr mitd zeigte, den ruhig gebliebenen Orten besondere Anertenunug aussiprechen. Sie tras im umserer Nähe die Dörzer Glösa, Pleißa und Schönau. Ja, weil Schönau troß aller Verhehungen nicht nur treu zu seinem Gutächeru von Ziegelan gestanden hatte, sondern sogar entichlossen gevesen war, den Aufrührern mit Gewalt entgegenzutreten, besondern son kurstürtsen 200 Taler und von den 5 Kindern Ziegelars ie 8 Taler überreicht, die vorzüglich zur Erziehung armer Kinder und zur Vestwerung des Unterrichts verwendet werden sollten. And den Amtmann Dürlich belohute der

Der Aufruhr war unterdrückt. Die Aufhebung der Frondienste aber, die angestrebt wurde und 1790 leider mit Gewalt erzwungen werden sollte, verzögerte sich noch um etwa vier Jahrzehute, dis um daß Jahr 1830. Da kam eine nene Flutwelle auß Fraultreich herfüber.

### Mus der Rapoleonifchen Beit.

a. Bie in Chemnit ein Sochgericht über englische Baren abgehalten wirb.

Es war am 9. Dezember 1810. Da machte sich, wer über freie Zeit verfügte, aus der Stadt auf und pilgerte hinaus hinter das Schlöß. Dort god es einen Plag, der jedermann in der Annde befannt war: die Richtfielle. Ungefähr da, wo jest die Bornaer Straße von der Leipziger abbiegt, lag sie. Schon so manches Mal hatte sich sier neugieriges und schalltsjeges Voll zusammengefinnden, wenn ein Verbrecher aus dem Annte Chennis auf das Rad gestochten, an den Galgen gehängt oder wie jouit von obrigkeitswegen aus dem Leben zum Tode besördert worden vor.

Auch heute sollten in dieser Gegend die Gerichte wieder ihres Antes walten. Aber nicht mit Schwert und Erkang, sondern mit Feuersglut. Allüberall in der Stadt war bereits bekannt, was bevorstand. Bor wenig Wochen hatten die Kausseut, wie schoo einmal im Jahre 1806, aufzugeichnen gehabt, was bei ihnen an englischen Waren, au Garn, Pite, auch anderen Erzeuguissen, auf Vorrat lag. Für 14618 Franken hatten ise zusammengebracht. Und ein Teil von dem, was sie da als vorsanden ofsendart, war nun von den Gerichtskiechten zusammengesapren und heute hier heraus vor die Stadt besordert worden. Da warteten denn die gierigen Flammen der wertwolken Nahrung.

His die Bod auf lohte die Glut. Bund auf Bund fiel ihr zum Opfer . Als die Schar ver Waffer wieder heinigeg, da glimmte auf der Stätte nur noch ein Afghene haufen. All die seinen Fäden, die die neuchfliche Hand und die Kraft der Waschinen brüben in England is tunstwolf zusammengefügt, war wieder aufgelöft in die Stoffe,

welche die Baumwollstaude jum Füllen der Camentapieln gebraucht hatte.

Was aber hier "auf dem Schlosse" geschehen war, das hatte der Amtmann durch seine Untergebenen "auf hohe Amordunge", ja auf höchsten Beiehd vollziehen Crenn der Mann, von dem das Gebot ausgegaugen war, die englischen Exzengnisse auszurchten und ihren Versertsigern sowiel als nur möglich Schaden zuzussigen, war der, vor dem sich sast gesamte Europa beugte — nur England nicht. Und das bereitete dem Gewaltherrn, dem Kaiser Rapoleon I., sieten Verdruss und ließ ihn auf Wittel innen, dem Inslevoste auf audere Art beizusommen, da er's durch Schissen und Schwert nicht vermochte. So hatte der Franzosenkaiser 1806 am 21. Rovember die sogenannte Festlands» oder Nontinentalsperre verhängt, derzusolge teine

englischen Schiffe französische ober bentsche Häfen ausansen, keine englischen Waren hier eingeführt werben durften. Wurden aber englische Erzengnisse, die auf Schleichwegen dech Eingang sanden, entdeckt, da sollten sie weggenommen und vernichtet werden. Bon der Ansführung diese Gebotes waren die Chenniser eben Zengen gewesen, die vom Schlosse herein zurücktehrten.

#### b. Die Jahre der Kontinentalsperre ein "goldenes Zeitalter" für die Chemniger Industrie.

Hiermit lag aller Grund vor, sich der Berhängung der Festlandssperre zu erfreinen. Bisher hatte England die sichhrende Rolle in der Andustrie gespielt. Aus England tauen die seinsten Baumwollgarne. In englischen Wertsättene entstanden vorziglische Pitees und seine Kattune mit schönen Druckmussern. England verstand es, leitungsfähige Spinnmaschinen zu bauen. Bon all' diesen Erzengnissen, die Spinnmaschinen ausgenommen, hatte es dis zum Jahre 1806 die schwere Menge herüber nach dem Festlande gesandt und badurch auch der Stadt Chemnit den Absgaballicher Waren erschwert.

Best hatte Napoleon die Sperre verfügt. Mit einem Male waren nun für Chemnit die Sorgen verscheucht. Gin gang neues Leben hob für den Chemniter Bewerbebetrieb au. Darin, daß englisches Barn nicht mehr eingeführt werden durfte, lag bie Aufforderung, Gespinfte gleicher Gute möglichst am Orte selbst herzustellen. Es war zwar die erfte Majdinenspinnerei, die Böhleriche, ichon vor der Zeit der Festlandssperre entstanden. Aber nun mehrte fich die Bahl gleicher Betriebe febr bebentend, und die alteren wurden vergrößert. Go ichuf Ernft Subner 1807 eine Spinnerei in Erfeuschlag, richtete Joh. Ang. Tetiner 1809 neben feiner Färberei (jetit Hermann Stärker) Spinnfäle ein, baute Chr. B. Beder 1811 bas stattliche Wert am Stege bei Cachjes Rube, B. D. Clauf die Spinnerei in Plane, entstand 1812 die Spinnerei in Furth. Damit wuchs natürlich auch die Bahl der Spinnmaschinen. In dem einen Jahre 1807 wurden in vielleicht vier Monaten in und um Chemnis 400 Stud ber Bauart "Senny" neu eingestellt. fie brachten es, mas eine Sauptjache war und die Chemniper Erbauer ehrte, auch bagu, fehr gute Barne gu liefern, fodaß bem englischen Wettbewerb, ber auf Umwegen boch noch versucht wurde, schon badurch die Spitze geboten war. So flott gestaltete sich bas Beschäft in ben Spinnereien, daß die einheimischen Arbeitstrafte nicht gureichten und Böhmen bergugerufen werben mußten.

Sehn so wichtig aber erwies sich der Aussichung, den zwei andere Zweige der Tertlindustrie nahmen: die Weberei und der Kattundruck. Bisher hatte Chennig zumeist gröbere Kattune, gestreiste Kattonaden und Kanevasse pergeselkt. Nach Eintritt der Sperre aber wendete es sich der Judereitung seinerer Stosse, darunter der vohen weisen Kattune und der Vikes zu, von denen es einen großen Absuperzielte. Ja, es vernochte au Kattunen zeitweilig nicht genug zu liefern, sodaß es genötigt war, sie aus Nachbartsäben zu beziehen. Nun erst konnten die Kattundruckereien voll befriedigt werden, deren Jahl und Umfang sich zeichfalls innerhalb weniger Jahre state vernecht hatte. Schon Becker und Schraps allein seigten in einem Sommer (1807) annähernd

100 Tifche neu in Bang.

Will man diesen Ausschwerz weiter durch Jahlen zum Ausdruck bringen, so kann es etwa auf solgende Weise geschehen: im Jahre 1806 gab es in Chemnih nur eine Spinnerei, 1812 aber spinden, die 1806 in Gunge waren, besief sich auf 1800, 1812 aber war sie auf 73000 emporgeschnellt. In Harthau war sie von 11000 auf das Doppeste in die Höhe gegangen. Dazu kommt, daß sich auch die Handheimerei in den ersten Jahren der Sperre einer Blütezeit erstrente. Kattune waren 1805 in Chemnih 56000, 1809 aber 105000 Stück gewebt worden. Drucksische wurden 1805 319, 1810 indes 442 benntt. So gab es sir alle Hände zu tum. Gunz neue Arten der Beschäftigung, wie die der Wasschiner winner und Wasschinenbauer, waren in der Zeit entstanden und breiteten sich aus.

Tabei hoben sich die Löhne und Unternehmergewinne erfreulich. Deun während ein Weber erst vielleicht wöchentlich  $1^1/2$  Taler verdient hatte, brachte er sein Einkommen unn auf das Doppelte und Dreisache. Wahrlicheinlich sit die Zeit der Kontinentassperre auch die, aus der von Kattundruckern erzählt wird, daß einer oder der andere von ihnen gelegentlich einen Talerichein zum Andreunen der Tabatspfeise bemut hätte. Umgelehrt aber siel während der Sperre, da die Ausfuhr nachezu ausschen mußte, zeitweilig der Preis des Getreides ganz beträchtlich. 1806 hatte der Scheffel Weizen 7, Korn 6 Taler gesoftet: 1811 war er sür  $4^{1/2}$ , und  $2^{1/2}$ , Taler zu haben.

Wie tounte solchen Vorteilen gegenüber, die freilich mauchen auch zum Leichtsun versührten, so sehr in Frage tommen, daß die Banutwolle, die Farbitoffe, die Gewürze und die erhöhten Löhn er verweren und die erhöhten Löhne boten dagegen nicht nur ein völlig genügendes Gleichgewicht, sondern überwogen bedeutend. Es war in der Tat, wie ein Geschichtsichreiber sagt, eine gestene Zeit". Da erwachte immer nene Schaffensluft — trozdem, daß die Kriegsherer durch Guropa zogen, daß sie and untere Itale wieder und wieder berührten. Richt nur gewerbliche Bauten erstanden, sondern auch die Zahl der Wohngebäude wurde staat vermehrt. In der "Reuftadt am Angre" wuchs — ein saft nuerhörtes Ereignis in damaliger Zeit — allein in einem Lahre eine ganze Reihe auf. Die Lahrenschaften lab und 1810 und 1811 über Haustüren au der Gartenstraße erzählen davon. Ber aber der Geschichte unserer Stadt kundig ist, den erinnern sie damit anch an Rapoleon 1. und die durch ihn verhängte Festlandssperere.

#### c. Napoleone Beer auf bem Wege nach Rugland.

Der Frühling des Jahres 1812 nahte. Boll von Hoffinung auf ichdue Tage blickte ihm die Stadt entgegen. Aber ein leifes Sorgen michte sich in die Gefühle freudigen Erwartens. War ja befannt, daß Rapoleon gegen Rufland ein Here greiftet, wie es disher die Welt noch nicht geschen. Davon sollten Teile auch durch Chemuity ziehen. Zwar, es waren Freunde, deren Kommen augefündigt war. Aber die Beschwerzusse, die Truppendurchmärsche mit sich brachten, kannten die meisten Bürger von früher her. Da hätte auch fein Sträuben geholsen. Und wer hätte es wagen wollen, Widersfrand zu leisten?

Rurg, fie famen. Ranm war ber Marg bis zur Mitte vorgeschritten, ba rudten burch bas Rifolaitor, von Grung, Mittelbach und Reichenbrand berein, Scharen auf Scharen bunter, vielfarbiger Krieger, die Blüte ihrer Boller, - bente Frangofen, morgen Bapern, bann Italiener, Aroaten und Hollander, zur Abwechselung wieder einmal Frangosen, bann Sachsen und Illnrier, endlich jogar "Schwarze", Reger. Taufend auf Taufend, Regiment auf Regiment folgte. Dazwijchen schoben fich lange Buge von Artillerie, Sunderte von Odjen- und Bierbegespannen, Die Borratsmagen, Rahne, Beuersprigen, Geldhaudmühlen, eiferne Badofen und Sumpfbruden ichleppten, ichmude und ftolge Reiter Die Menge. Und hohe herren waren dabei, Marichalle und Generale, Pringen und herzoge. Bauge Seiten einer geschriebenen Beschichte unserer Stadt find von ben Delbungen über bieje ichier endlofen Durchzüge gefüllt. "Den 25. Marg fam bas Raiferlich Rouiglich Frangofische Dragonerregiment hier an und hielt Rafttag, den 26. Marschall Junot, am 27. - cs war der Narfreitag - ber fraugofische Artillerie-Train und 5 Regimenter Linientruppen. Der 28. Marg brachte gurudgebliebene Frangofen, Koniglich Baprifches Weichus von ber reitenden Artillerie und Munitionewagen. Am 29. fah Chemnit italienische und frangoniche Proviant-Offiziere und viele Handwerter, Die zur Armee rudten", heißt es etwa.

Bas gab es da zu schanen! Die Jugend tonnte nicht müde werden, die sarbenreichen Unispernen von neuem zu mustern, die großen Bärenmüßen der Garde zu bewundern, die seltsamen Kalbselle der Sappenre oder Schanzgrüber zu betrachten. Da saß sogar ein Eichhöruchen auf dem Tornister eines Soldaten! Wie die Wassen diesten dies die Reishen durch die sommenbeschienenen Straßen marichierten! Und welch ein Chrenschmans! Pserdegetrappel und Trommelschlag, Männertritt und Pseisentlang, Inhrwertsgerasselle und Trompeteurus — so mischte sich's durcheinauder. Jeht hin zum Markt und Rohmarkt! Gine mächtige Wagenburg erblich das Ange, Gewehre sind zusammensestellt. Es ersolgt die Verteilung der Manuschaften. 10, 12 Manu werden in ein Haus gewiesen. Nicht gerade ersteut nehmen die Cuartierwirte sie eutgegen, denn die Laft der Truppenwerpssegung läßt nicht nach. Aber, wie so manche der Gäste reden! Gut, daß der Bater bald dem lauschenden Knaben ersäutert, daß zwei der Fremblinge, die eben au Tische Plach genommen haben, Mamelusken genannt werden und arabisch sprechen. Um andern Worgen rücken die Gesellen beizeiten auß, mit ihren Kameraden dem großen Juge nach, der schou verher, und teilweise ohne Aussenthalt, den weiteren Weg nach Liege indet Liege ind.

Niemand hat es vermocht, die Haufen zu zählen. 150000 Mann sollen es gewesen sein, die unsere Stadt berührt haben. "Es war eine surchfdare Armee, der-gleichen nut hier noch nicht gesehen, doch wohlversorgt und ansgerüstet mit allem Nötigen", so urteilt kurz am Schlusse unser Gemöhrsmann. Und er mag recht gehabt haben.

#### d. Der große Raifer felbft in Chemnis.

Am 12. April 1812 sprengte eine Schwadron von der sächsischen Leid-Aurasisergarde in Chemuss ein. Sie nahm nur kurzen Ansenthalt, sieß ein Kommando hier tiehen nud selbte ihren Weg die Zwickauer Straße hinans sort, um an die Positiationen Bachen abzugeben. Man vermutete, Rapoleon, "der Kaiser", werde bald diesen Weg tommen. Aber die Rechung war zu früh gemacht worden. Woche auf Woche verstrich noch. Endlich war sichere Volschaft eingelausen. Nun ging es an ein Rüsten. An der Eck zwischen Holze und Hauptmarkt und an den Grenzen des Stadtgebietes wurden eilend nächtige Ehrendogen errichtet, und die Mitglieder der Bürgergarde verliehen ihrer Unisorm neuen Glanz. Aber innner noch vergingen zwei Tage.

Dann aber — am 16. Mai nachmittag 2 Uhr — war endlich, wie ein Zeitgenoffe berichtet, "ber merkwürdige Angenblick erfüllt, wo man sich gleichsam auf einen
höhrerne Senahpuntt verfest fühlte. Denn . in diesem taiferlichen Wagen, den vorn
auf dem offenen Sitz der treue Mamelnet bezeichnete, erblichte man den großen Heros
(Helben) der Zeit sich nahe, welcher den ungeheuren Kriegszug auß Frankreich, Italien
und Deutschaub nach der Weichsel hinkentte, in dessen Riegszug auß Frankreich, Italien
und Deutschaub nach der Weichsel hinkentte, in desse noch in Dunkel verborzaeun Zieles

lag": Navoleon I. war erichienen.

Ein Staumen soudergleichen unter der Boltsmenge, die sich in dichten Haufen die Häusgerreihen entlaug aufgeitellt hatte! Boran im Juge die Königlich Sächsische Leibs Künzssiergarde und königliche Forit= und Positecaute; neben dem Wagen Kaiserlich Französische Gemesal Kaniserlich Französische Gemesal Kaniserlich Französische Gemesal Kaniserlich Französische Gemesal Kaniserlich Französische Der Herzog von Frank, Marichall Duroc, der Herzog von Firen, Marichall Bessieres, der Hirt von Reufchatel, die Herzoginnen von Wontebello und von Bessiene, der Großlammerherr Graf von Montesquien, der Erzbischof von Mecheln, Kürst Aldobrandin, die Grasen Turenne, Prassitu, Kenitly, Darn und mehrere Palasidammen. Seierlich erstlangen vom Jasobistrichturune die Glocken. Die Bürgergarde "paradierte ununtersbrochen sort". Alles wartete darauf, dem "großen Kaiser" länger ins Angesicht schauener brochen sort von Bessien sinder die Verschießen son der hier der ber bei Pierbe gewechselt, als er seine Reise fortsetzt. Baum 29. Mai genoß nun die Haupfladt des Laudes die Chre, im Wettinerschlesse eine Gewaltigen einen Pruntvollen Hof halten zu sehen.

## c. Mit Mann und Rog und Bagen hat fie ber Berr geichlagen.

Etwa neun Monate waren ins Land gegangen seit bem Durchzuge der Napoleonischen Herressfäulen, rund ein halbes Jahr, seit der Kaiser selbst die Stadt berührt hatte. Da schwirtten wieder allerlei Gerüchte von Mund zu Munde. Aber bose biesmal.

Bon dem schauerlichen Brande der Kaiserstadt Moskau, von dem erwachten Kampsesmute der Russen, "von ernstlichen Berlegenheiten der großen Armee, von Hunger, Frost und Blöße, von schrecklicher Bedrängnis, von unglüdlichen Gesechen, Kindzug und Flucht", von graussem Tod in eisiger Flut, auf schneedeedtem Felde wusten sie zu erzählen. Und immer bestimmter lauteten die Rachrichten. Toch Gewisses war nicht zu erfahren. Die amtlichen Berichte suchten die Meinungen noch längere Zeit zu täuschen.

Da brachten Reisende gegen Weihnachten aus der Hauptstabt die Kunde, daß Napoleon ohne jede Begleitung und ohne längeren Aufenthalt durch Tresden gekommen und mit größter Eile nach Paris zu weitergesahren sei. Nun konnte doch kein Zweisel mehr bestehen: die Gerüchte hatten die Vahrheit gehrochen, das Napoleonische Riesen-

heer war vernichtet.

Nicht lange follte es mabren, bis fich die Chemniter Burger mit eigenen Angen von dem Unglud und Elend überzengen fonnten, bas über die einft fo ftolge Beeresmacht hereingebrochen war. Man fchrieb: 1813 im Januar. Da naherten fich auf bemfelben Wege, auf bem fie im letten Frühlinge mit Trompetenklang und ftraffen Trittes in langem Buge hinausgeschritten, Mannergestalten von erbarmungswürdigem Aussehen. Meht Offiziere waren es. Nengierig schauten in der Freiberger und äußeren Johannis-Straße die Augen von Frauen und Männern aus den Fenstern. Beim Johannistore\*) sammelten sich der Schwarzfärber mit seinen Gefellen, die Schmiede und die Weber aus ber Nachbarichaft, dazu Frauen und Kinder, um die Durchzügler zu Bittere Ralte pfiff vom Martte beraus, und tiefer Ednee bedte Die betrachten. Strafe. Bu anderer Beit hatte bas Froftwetter jedweden ins Saus getrieben. Aber jest waren die Juge aller wie festgebannt; benn was die Augen blickten, batte ihrer feins vorher gefehen, hatte niemand geabnt. Das waren Teile bes glangenden Seeres, Offiziere baraus? Diefe abgemagerten, heruntergefommenen Bestalten in gerfetten Aleidern? Kaum zu gehen vermochten fie. Und ftill mandelten die Rampfgenoffen bahin, voll von dem Bergeleid, das ihnen auf dem Boden des ruffifden Reiches wiberfahren. Bild auf Bild mochte in ihnen auffteigen aus fchrecklichen Tagen: Die breunende Stadt Mostau, fliehende Rameraden, heransprengende Ruffen, ber leichenbedectte Weg. Gie fühlten wohl noch ben nagenden Sunger, litten noch die ungeheure Ralte. Ditleidigen Anges ftanden Die Chemniter Burger gur Geite. Dann aber taten fie an ben Unglüdlichen, was fie in Schnelligkeit vermochten; denn fast ohne Aufenthalt mubten fich bie Beitalten weiter.

Wit den kleinen Abteilungen war es noch nicht genug. Bald folgten stärkere Scharen, vorzüglich Genneine, doch auch wieder hohe Cffiziere darunter. Nach Frankreich, nach Bayern strebten sie alle, ihrer Heinat zu. Anch der König von Neapel, der nach des Kaisers Flucht das Heer geführt hatte, berührte, in einem schmucken Reisewagen zwar, doch ohne Begleitung, Chennik wieder. Das war im Februar. Wochenlang ging es so weiter. Fait kein Tag verfrich, an dem sich nicht Soldaten aus dem mächtigen Heere durch Chennik geschlichen hätten. Aber so viele ihrer kamen alle boten sie ein beiannnernswertes Vild. Die Kolksreime:

Trommler ohne Trommelstod, Ruraffier im Beiberrod, Ritter ohne Schwert, Reiter ohne Pferb, Fähnrich ohne Fahn, Flinten ohne Dabn,

Buchjen ohne Schuf, Fugvolt ohne Fuß

malten bie Birflichfeit.

Den traurigsten Aublick boten die Rückzügler, die im Lause des Monates März eintrasen. Es waren Kranke, die nicht mehr imstande gewesen, sich sortzuschleppen. Auf Waggen brachte man sie gesahren. Zu ihrem Glücke konnten viele im Schlosse unterzebracht werden, wo ein Lazarett eingerichtet worden war. Was hier nicht Raum sinden vermochte, ward nach anderen Städten besördert. Am 3. März allein "gingen 30 Juder Blessiert und kranke Soldaten, welche aus Ausstand gekommen waren, durch

<sup>\*)</sup> Bilb nach bem Gemalbe von Rampf.

Harthau, Burthardtsdorf usw. uach Aumaberg". Di alle gesundet, denen Unterkommen hatte gewährt werden können? Es mögen wenig gewesen sein; denn zu all' den Leiden, die ihnen schon innewohnten, gesellte sich nun auch noch das Lazarettsieder. "Mit Mann und Roh und Bagen hat sie der Herr geschlagen."

#### f. Bahrend bes Grühjahrsfeldzuges von 1813.

Enblich hatte sich Prengen aufgerafft. In jedem Opier war das Bolt bereit. Mit den Russen im Bunde ging es dem Korfen entgegen, nm ihm die geraubte Halfte des Landes wieder zu entreißen und die erlittene Schnach zu sichnen. Um 4. März ichon mußten die Franzosen Berlin rännen und siber die Elbe zurückweichen. Scharuhorit, Hort, Gneisenau, Blücher und wie die Helben alle heißen, brachen anf, die Lügower mit Körner in der Mitte begannen ihre Streisfäge. Ein nördliches Heer stad unter Port und Bulow. Im Sidow fratte Blücher bei Tresden über die Elbe und von da immer weiter nach Weiten, den Feind aufzusuchen, der in der Gegend von Leipzig stadt.

Auf biesem gewaltigen Waffengange war es denn Blüchers Heer, das als erstes anch unfer Chemnity berührte. Am 1. April traf die Spike davon hier ein. Fris 9 Uhr ritten ein Kosalenoffizier und 3 Mann zum Johannistore herein. Gleich darauf solgten 60 weitere Kosalen. Toch blieben sie nicht. Sie stellten uur ihre Pierede dem Johannistore



Lobstraße 11. früheres Kasino.

gegenüber an den Säufern des heutigen Johannisplages hin auf und ruhten ans. Bloß die Offiziere bezogen Enartier.

Biel bnuter gestaltete sich das Bild zwei Tage später, am 3. April. Ta ward Chennis zum Sie des preußischen Dauptquartieres. Blücher selbst. 4 Prinzen des Königlich Preußischen Hausen des Königlich Preußischen Hausen des Königlich Preußischen Massel und Wecklenburg-Strelig gehörten ihm an. Wohl hatte der Nat vor der heranrückenden Heer Nat vor der heranrückenden Heer Mat vor der heranrückenden Hausen der des Gehrerbie zuschlassel der Sichrer und war auf das Ehrerbietigite auf. Wan veranstaltete sosort im Saale des Kasinos einen Pall und ersotete, daß ihm nicht unr die Tfiziere, sondern Blücher selbst.

nud die Prinzen beiwohnten. "Die Gesellichaft war sehr vergnügt, indem die hohen Gäste sich äußerst herablassend benahmen und von den anwesenden Franzugunnern mehrere ... zum Tanz aufzogen" — gewiß Beweises genng für die zwersichtliche Stimmung, die im Herer herrichte. Blücher brachte sogar "eine das Wohl des sächssichen Königs mit berührende Gesundheit aus, die allgemeinen Beisall erhielt". Erst morgens nach 5 Uhr endete der Ball. Das Haus aber, in dem er stattsand, war das einsache Gebände Lohitraße 11, das damals der Kasimogeschischte stephere.

Am nächsten Tage ichon ward das Hampfguartier nach Rochlis verlegt. Aber am 12. April tehrte es, durch hohe Offiziere verlätt, wieder und blieb nun dis zum 15. hier. Anch diesmal den voruchmen Gästen den Aufenthalt jo angenehm als möglich zu machen, betrachtete die Stadt als ihre Aufgabe. Gleich am ersten Abende fchlug daher das Bürgertorps seierlichen Zapfenstreich und brachte Blücher und dem preußischen Krouprinzen ein Lebehoch dar. Die Schüben trugen dade Hacken. Am 14. April dagegen — Blücher selcht war mittlerweile unch Zwieden weitergereist — wurde im Saale des Bürgermeisters Knorr Konzert mit Ball geboten. Umgetehrt erwiesen die Prinzen hochgestellten Personen aus der Stadt, so dem Hospital Türlich, dem Senator

Rold, bem Burgermeister Dr. Cleemann, bem Superintendeuten Unger nim. Die Ehre,

fie gur Tafel gn gieben.

Aber nicht, daß das Hauptquartier allein hier erichienen wäre. Stattliche Heresabteilungen trasen vielmehr mit ihm ein. 4000 Preußen unter dem General von Alliz, 1000 Kosalen und Kalmilden, andere Anssen sichlies sich an. Alls sie nach einigen Tagen wieder abzogen, da sügte sich Infanterie, Kavallerie, Artillerie und Train an, die in den benachbarten Törzern gelegen hatten, sodaß die Neissen der bunten Unispermen einen halben Tag lang durch die Ertraßen und nach dem Klostertore zu sluterten.

Kaum waren die Tritte der letten Aussen berhallt, da tras auch — am 30. April nachmittag 2 Uhr — der Kriegsherr der preußischen Truppen, Friedrich Wisselm III. selbst, ein. Unter Glodengelänte, fortdauerndem Jubel des Volles und Karade der Bürgergarde hielt er seinen Einzug. Aber er stieg nicht einnal aus, sondern suhr nur bei der Kost — am Rohmartte — vor und nahm dort Vegrüßungen durch Stadtrat wud Gesstlichteit entgegen. Nach dem Genusse einiger Tassen Krieg siehe ehrte abrank seinen Weg sort, gleichsalls die Leitziger Etraße hinaus. Auf Lüßen, auf Großgörischen zu rückte alles.

Was sich dort ereignet, ift befaunt: das Here der Berbündeten ward am 2. Mai besiegt. So war dieselbe Macht, die eben frisch und tampsesmutig zum Streite ausgezogen war, genötigt, wenige Tage nachber den Rückzug anzutreten. Tabei musste deun

abermals ein großer Teil unfer Chemnit berühren.

Schon am 1. Dai tamen die Bagen ber prengifchen Bringen, tamen Offigiere und Soldaten an. Wagen fuhren auf dem Martte auf, von dem ichnell die Buden wieder hatten entfernt werden muffen. Noch aber fuchte man die Bevölferung über den Ausgang des Zusammentreffens im unklaren zu laisen. Das Berheimlichen mußte indes sofort ein Ende nehmen, als vom 3. Wai an Flüchtige und Berwundete in großer Menge burch bas Aloftertor famen ober gebracht murben, als am 4. Mai vormittag ber Konig und ber Kronpring von Preußen, mittags ber Bar Alexander I. die Stadt berührte, als auch Scharnhorft verwundet eintraf. In ununterbrochenem Inge folgten ihnen auf bem Juge Bepactwagen ber Ruffen und Preugen. Gegen 4 Uhr langten 5 ruffifche, "unbeschreiblich ichone" Ruraffierregimenter an, die vor dem Johannistore Salt machten, einige Stunden ruhten und gegen Abend in der Richtung nach Freiberg weitermarschierten. Um 5. und 6. Mai wiederholte fich das farbenreiche Schaufpiel: Kuraffiere, Dragoner, Rojaten, Hujaren ritten ein und wieder aus. 5000 Dragoner lagerten fich auf den jchonften Saatfelbern an der Dresbner Strafe. Biele Bermundete ichritten in ben Reiben ober lagen auf Bagen. In ber Turmftube des Rathaufes und in ber Wage ebenbafelbit, jum Teil auch in einer Scheune an ber Leivziger Strafe legten Urste ben Berletten Berbande an. Cobald aber die Arbeit beendet und Sunger und Durft der Berwundeten geftillt waren, wurden bie Unglücklichen auf Wagen geladen und weitert beforbert. "Der Aublid war ichrecklich, eine Menge schöner junger Leute bergestalt verstummelt gu feben, bag feiner fich felbit die erforderlichen Dienste leiften ober hoffen tonnte, dies jemals wieder zu tun." Schwerere Laften aber legten die Gesunden unserem Chemnits auf. Die Kosaken hatten robes Fleifch, Branntwein, Brot, dagn Futter für die Pferde zu erhalten. Tuch, Leinwand, Bieh erzwangen fich andere. Am 6. Mai forderte eine Abteilung 4000 Portionen marmes Gffen. Gei bas Geforberte binnen einer Stunde nicht abgeliefert, rude die Mannichaft in die Stadt ein. Da mußten benn bie Sauswirte gurichten, was in ihren Kraften ftand. Biele Schuffeln und Topfe voll wurden auf Befehl in bas Rathaus geschieft. Aber alle Arbeit war zwecklos gewesen. Denn ba die Soldaten die Speisen erft nach Stunden abholten, waren sie kalt geworden und wurden nun im Lager zum großen Teile weggeschüttet. Endlich wurde man der Bafte ledig, nachbem fie noch alle Borrate an Beu und Stroh, Branntwein und Brot mit Beichlag belegt hatten.

Den Geschlagenen folgten nur zn bald die Sieger, 16 000 Franzosen und 8000 Bayern, der Herzog von Reggio, Marschall Ondinot an der Spite. Was der Herzog der Stadt und der Umgegend zugesichert, das hielten seine Maunichaften auch: sie behelligten die Bewohner nicht. Bor dem Johannistore an der Dresdner Straße, wo vor wenig Tagen die Russen. Bern G. Alemm recht hat, dann ist freilich der Zustand der französischen Eruppen nicht der beste geweien: wer nicht mehr sortsonke, blieden; wer die Schuhe verlor, ging barfuß; und das waren nicht wenig. Umso wosser ist aben Fremden die ausreichende Verpflegung in Chennitz, mit der der Herzog is zustreich nud dem Könige von Sachien gegenüber zu rihmen. Damit ging es den Verbsungten und, der Schlacht von Bauben (21. Mai), der Vesetung Brestans und dem Kaiser den Unter von Frenzische der Land, der Schlacht von Bauben (21. Mai), der Vesetung Brestans und dem Kaiser den Land. der Schlacht von Bauben (21. Mai), der Vesetung Brestans und dem Kaiser und den Kaiser den Unter Enzigenitällstande vom 4. Junie entgegen.

Anzwischen aber ward und bließ unierer Stadt noch manch hartes Dier auferlegt. I Bäder und 265 Schanzarbeiter mußten nach Tresden entsender, Ausselbe von Piuwden Brot, Mehl und Fleisch, dazu Verbandleinwand, Hafer und Hen aufgebracht werden. Das waren Leistungen! Der Amtsbezirt, den gleiches Schickial traf, sah sich geuötigt, an die 25 000 Taler zu borgen. Dies Geld vorzuschießen, waren zwar die Mitinhaber der Firma Pflugbeil & Co., Rommerzienrat Seeder und P. D. Clans, sowie F. G. Thempert noch imfande. Die Stadtverwaltung aber mußte sagen: "Alle Vorräte sind ansgezehrt, der größe Zeil der Vürger ist ohne Verdienst und brottes, alle Kassen ind erstellte und Verdies, alle Kassen ind erstellte und der Weisen höchst traurig, unsere Besorquisse sie die Kassen Wouate schrecktift, aber gerecht".

#### g. Das Wefecht vom 4. Eftober 1813.

Ber besonders aufmerksam gemacht worden ist oder and zufällig seinen Blick auf die richtige Stelle lenkt, der wird in der Gartenstraße an der Herberge zur Heimat die Juschrift: "Französische Annonentingel 4. Oktober 1813" bemerken. Und wer hinausswandert nach dem Stadteile Hilbersdorf, der liest dort am Hause Frankenberger Erraße Rr. 156 die Worte: "Treisen, den 4. Oktober 1813." An beiden Orten aber gewahrt er Kanouenlugeln.

Bon schweren Sorgen der Bewohner erzählten biese Zeichen des Krieges: Es war in den ersten Tagen des Ottobers 1813. Da hatten sich Sterreicher und Franzosen nahe bei Chemnik seitgesett. Die Reihen der Sterreicher zogen sich von Chemnik



haus in bilbersdorf mit Kanonenkugeln (tinte über bem Fenfter). gemeinichaftlichen Feind.

bis hinauf nach Bichopau. Die Bauptmacht ber Frangofen aber lag bei Mittweiba. Blottlich rudten Die Frangoien in einer Stärte von 6000 Mann von Oberlichtenaus Ebersbori über bie Steinbrüche bei Hilbersdorf weiter über Gablenger Glur gegen bie Ofterreicher por und vertrieben biefe aus ihren Schon waren bie Stellungen. Diterreicher bis gn ben Renen Schenten an ber Richopauer Strafe zurückgewichen, da erschienen ihnen im rechten Augenblicke von Raben= ftein ber ftarte Abteilungen pon Mojaten als Belfer im Streite. Auf der Sohe ber Stollberger Etraße pflanzten fie ihre Beichüte auf und fenerten unn im Bereine mit den Diterreichern gegen ben Bald mußten die Frauzosen ben Rüdzug autreten. Die Berbündeten aber jolgten innen auf dem Fuße und nötigten sie, immer weiter nach Nordoffen zurüczugeben, sodoff sie Misse hatten, in den nächsten Tagen ihre alten Pläge bei Gbersborf-Lichtena zu behaupten. In der Nacht vom 6. zum 7. Oktober räumten sie endlich das Feld

gang und wendeten fich weiter nordwärts - Leipzig gu.

Das war das Gescht vom 4. Oktober. Welchder Schabe dabei unserer Stadt zugesügt worden ist, wissen wir nicht. Nur das neldet die Geschichte, daß der 4. Oktober unter die beäugligigendien Tage gehört hat, welche die Bewohner von Chemnit im Laufe diese Krieges erlebt haben. Auch in den Straßen der Stadt, so auf dem Martke, sielen Schüse. Schwerere Klage aber erklingt aus Hilbersdorf und die Gebersdorf. Hilbersdorf und die Gebersdorf. Dilbersdorf wurde sigt volkständig ausgeptsündert, und die Einwohner wurden so hat bedrängt, daß die meisten ihre Häufer und Güter verlassen und sie

den Rriegevölfern preisaeben mußten. Biele retteten nur bas nadte Leben. Der erlittene Berluit ward auf 27000 Taler berechnet. In Cbersborf hatten fich gegen 400 Perfonen, beionbers Frauen und Rinder, mit Michern, Betten niw, in die Rirche geilüchtet, während ihnen unterbes Bieh und Gerätichaften geitohlen murben. And die Pfarre ward nicht geichont. benn die Plünderer nahmen zwei große Altartücher und bas Siegel ber Rirche mit. In Lichten-walde hauften fie ähnlich.



Sogenannte Kosakenschenke.

So wurden am 4. Oktober 1813 die Franzosen vorzüglich durch die Hilfe der Kojaken\*) zurückzworfen, deren Anteilnahme am Kriege und deren mehrmaliges Verweisen underer Stadt den Bewohnern früher durch die sogenannte Kojakenichente in Erinnerung gebracht wurde. Das Haus stand ungefähr in der Verlängerung der Veterstraße, auf jesigem Bahnhofsgelände, ist aber bei einer früheren Erweiterung des Bahnhofs niedergelegt worden. So möge wenigstens sein Bild der Vergessenkeitentrissen sein.

# h. Der Bug gur und von der Leipziger Bolferichlacht.

Der unruhige Sommer von 1813 war vorüber. Der Herbst mit jeinem Farbenglanze an Baum und Strandh, mit seinen Gaben zog ein. Aber wer sollte ihm sein ein Auge mit Ruhe zuwenden tönnen? Soldaten nur nahmen den Blief gesangen, erregten immer von neuem die Gemüter.

<sup>\*)</sup> Rarbatiche, Bogen, Pfeil, Gemehr im Diujeum.

Jumer lauter raunte man sich's in die Chren: Es stehen große Tinge bevor. In der Tat mehrten sich die Anzeichen, die für die Wachtheit der Gerückte sprachen. Am 8. Oktober ichon sich die Stadt das Hameidnartier der Verönübeten nutter dem Führten von Schwarzenberg einreiten und den Führer im Preußerichen Haus (sehr Wartt 16) Wohnung nehmen. Tags darauf hielt der Kaiser von Ruhland, Alexander I., seinen Einzug. Nachdem er den Fürsten mit seinem Besinche bechrt hatte, sieg er im Arauseischen Daus am Neumartte (Nr. 7, jept Wödelhandlung von Jöllner) ab, und 6 Witglieder des Rates erwiesen ihm die üblichen Ausmertsauteiten. Dem hohen Gaste zu Ehren nunste sich ertadt jogar troß der Not der Zeit auf Schwarzenbergs Anordnung hin jefort im Ferlgewand werfen und am Alende den Femiler der Küsser bekandem ihm Schwarzenberg, nachdem ihm Tansende von Soldaten verangerückt waren. Taß sich die Gäste all die Leipziger Straße hinausbewegten, ließ vernuten, daß nach dieser Richtung hin der Schanplag der tommenden Ercignisse liegen werde.

Doch war noch nichts von einem Jusammentressen zu vernehmen. Aber die Durchzüge setzen sich sort. Kaum hatte der Zur Chemnih verlassen, da tras mit nicht weniger dem 30 000 Mann Graf Coloredo ein. Ihm solgte am 14. Ettober Kaiser Franz von Österreich, der wie Alexander I. im Kranseschen Hanse herbergte. Daß er sich den Abordnungen des Rates und der Geistlichkeit gegenüber "äußerst gnädig und herablassend" zeigte, ja sich einige Zeit mit ihnen unterhielt, gesiel den Chemnihern außerordentlich, Richt ungern vielleicht ehrten sie deshalb anch diesen kalerlichen Gebieter durch eine Illumination. Den 15. Ettober brach Franz mit seiner gläuzenden Umgedung und

vielen Truppen auf. Auch er ftrebte Leipzig zu.

Und endlich am 15. Ottober stellte sich der lette Berbündete in den Manern von Chemnig ein: König Friedrich Wischelm III. Wieder währte sein Ansenschaft nur wenige Minnten. Dann suhr er durch das Klostertor ebenfalls die Leipziger Straße hinans, überall an marschierenden Tuppen vorüber, von ihnen begrüßt. Seine Minister

Stein und B. v. Sumboldt ichlingen einen Jag fpater benfelben Beg ein.

Co waren nun die herren ber gewaltigen Macht und ihre Getreuen, waren ichon Tanfende von Rampfern über Penig nach der Leipziger Ebene zu gezogen. Betummel in ben Stragen von Chemnits, Die Unruhe in jeinen Saufern, ließ aber nicht gang nach. Schon vernahmen auch icharfe Dhren burch all ben Solbaten und guhr= wertslärm eine "fürchterliche Nanonade". Wo fie tobte und welch wichtige Entscheidung fie berbeiführen follte, wußte indes niemand. Rur baß fie etwa "6 und mehrere Deilen entfernt fei", urteilten fachverständige Perjonen. Und ihre Annahme follte bald als richtig bestätigt werden. Schon am 19. Ottober wurden französische Gefangene, 100, 200, 300 auf einmal, in die Manern der Stadt gebracht. Da abnte die Bevölferung, auf welche Seite fich die Schale der Schlachtenwage geneigt habe. Balb aber lief zuverlässigere Annde ein. Kein Geringerer als der um das Befreingamert gleichfalls hodwerdiente prengische Minister von Harbenberg war ihr Träger. Als er in seiner Berberge, wieder dem Aranseichen Saufe, abgestiegen war, teilte er bem Bürgermeister Dr. Cleemann mit, "daß angerft befriedigende Nachrichten von den verbündeten Armeen eingelanget waren". Nachdem nun gar noch als Siegespost burch Offiziere ein "Couberblatt" verbreitet und am 20. Oftober vormittag durch einen Gilboten die Ginnahme Leipzigs gemeldet worden war, da entstand unter der Einwohnerschaft eine nicht geringe Erregung - Migitimmung bei den Berehrern Rapoleons, Frende bei denen - und bas waren bie meisten Chemniger -, die gur Cache bes großen Baterlandes und ber Freiheit hielten. Man wußte: ber fremde Raifer ift beffeat, bem bentichen Lande werben wieder beffere Beiten aufgeben.

Bor der Hand freilich durfte sich Chemnis dem Gefühle der Ruhe nicht hingeben, benn eben wurde wieder starte Einquartierung von Franzosen, Preußen, Tierreichern, Baschfiren, von Gesunden, Kranken und Berwundeten angesagt und aufgenommen. Ihr Ziel war zum Teil Tresden, das noch ans der Hand der Franzosen zu befreien war.

Und gerade jett zeigte fich noch einmal, welch Schrecknis ber Krieg ift; am 23. Ottober lohte braugen an ber Bichopauer Strafe ein mächtiger Brand empor. Der wegen ber Kriegsbrangfale ichon von feinen Bewohnern verlaffene Gafthof "dur grünen Eiche"\*) ging in Rlammen auf, weil Solbaten, Die Rrante beforderten und in bem Gafthause rafteten, unvorsichtig mit Gener oder Licht umgegangen waren. Den Tag nachher aber ward die Johannistirche von gleichem Schickfale bedroht. Da fast nirgends mehr Raum für die Kranten und Gefangenen zu beschaffen war, hatte man auch biefe geweihte Stätte gur Unterbringung von Maunichaften verwenden muffen. Run lauten bie Nachrichten verschieben. Nach ber einen hatten einige ber Gefangenen - es follen im ganzen 1000 gewesen sein — auf dem Kirchboden Feuer angezündet, um sich Kartoffeln zu braten. Nach der anderen war ein Flinchtverfuch geplant worden. Auf jeden Fall aber ward die russische, aus Baschtiren bestehende Wache aufmerksam und brang in die Kirche, hielt auch Frangojen, die aus ihr sprangen, auf, sodaß es sowohl im Gotteshaufe wie auf bem Friedhofe zu einem wilden Betummel und zu blutigen Auftritten tam. Der Brand, ber bas Leben vieler bebroht hatte, wurde gelofcht, aber 2 Franzolen waren auf bem Kirchhofe ... Schanden gehauen", ein britter in ber Kirche gu Tobe getreten worben.

Um biese Zeit fingen die Truppenbewegungen endlich nachzulassen an, die mit der Leipziger Völkerschlacht zusammenhingen. Aber dafür stellten sich schon wieder Mannischaften ein, die dem Hauptheere nach dem Rheine und nach Frankreich zu nachgesendet wurden.

#### i. Wie auch in Chemnis die Jahne der Freiheit entrollt wird.

Nun war der Korfe überwunden. Ta galt es, ihm die Wiedertehr zu verleiden und das Land vor neuen Zügen des französischen heeres zu schüber. Die Berbündeten machten sich deshalt, wenn anch erst von Blücher, Gneiseinan und Sein gedrängt, an die Versolgung der Gegener. Taheim aber wurde für die Stärkung der Wehrmacht gesorgt, damit die Länder auf alle Fälle gewahpuet seien. Sachsen war zwar dis vor kruzen nuter den Meindundstaaten gewesen, sodah seine Soldaten für Napoleon in Selbe gestanden hatten. Aber nun schloß sich das Bolt der Bewegung an, die von den Freunden des großen Vaterlandes ausging und ein freies Teutschland erstrebte. Es wurden auch in unserem Lande, das am 26. Stoder unter die Verwaltung des willigen Fürsten Repnin gestellt worden war, Landwehrabteilungen gebildet und Freiwilligensfaren gesammelt.

Und dadei pielte Chemnig eine wichtige Rolle. Am 16. November 1813 erließ er "Ausschuß des exgebirgischen Kreises zur Landesekwaftnung" von hier aus einen Aufruf, in dem er sagte: "Tas Laterland erhebt sich zum heiligen Kannise für Chre, Necht und eine besser jagte: "Tas Laterland erhebt sich zum heiligen Kannise für Chre, Necht und eine besser jack die untig errungen werden nunß. Wem noch ein deutsches Hend im Dusang der Ereignisse, der hört mit lanter Freude den Auf des Vaterlandes und der Erke. Schon strömen von allen Seiten mutige Jünglinge und Männer in die Reisen der Kreiwilligen, und bald erhebt sich der Sachsen Aumer im vöckten Haufen Haufen Haufen Kreiben. Biedere Bewohner des Erzgebirges, eilt, den ersten Preis des mutigen Sinnes sin die gerechte Sache zu gewinnen! Sorgt, daß der alte Auchm der Veider und der Kotelandssiebe nicht unseren Areise entrissen werde! Aus Ihr jest tut, das entschebt auf Jahrhunderte sinnas Eine Efre, das Wisse Eure Entel!"

Es dauerte auch gar nicht lange, bis sich miter bem Namen des "Freiwilligen Banners der Sachsen" eine 3000 Mann starte, ichn ansgernitete Abteilung von Jägern zu Finß und zu Pferde gesammelt hatte, die vor allem dem gebildeten Teile des fächsischen Volkes Gelegensheit geben sollte, seine Teilnahme an dem Betreiungswerte an

<sup>\*)</sup> Best "Reue Schenten" auf ber Reichenhainer Seite.

den Tag zu legen. So sehen wir n. a. Ernst Jesin Clauß, nach dessen Namen die noch hente blühende Spinnereisirma in Plane bei Flöha genannt ist, in das Banner eintreten. Zum Beselhshaber einer Schwadron der reitenden Jäger aber, die als Abzeichen ein grünes Krenz von Tuch trugen, wurde der Besitzer des Kittergutes Oberradenstein, Georg Ludwig Freiherr von Belck, ernannt, der schwe den Durch-märschen der Truppen verschiedensiach Histogleicht hatte.

Wittlerweise war auch Landwehr gejammelt werden. Um 22. Robember wurden bagu auf dem Anger beim Alange umziehender Mujit taugliche Männer aller Alterstütten von 18 bis 45 Jahren ansgewählt. Greß war da freilich das Kerkeleid unter

Frauen und Rindern.

Es verging indes noch Zeit, ehe alle Mannichaften auszogen. So tonnten die Gesammetten am Beihnachtschiligabende noch den Geburtstag des rufüschen Kaisers schild mit begehen. Um 9. Januar 1814 erfolgte aber die Bereidigung der Laudwehrlente. Im seierlichem Gottesdienste legte ihnen Superintendent Unger treue Erfüllung ihrer Psichten an Hers, während der Ratherr Kölz den Bortlant des Schwures verlas. "Treu zu sien dem Bunde für die gemeinsame heilige Sache, gehorfam ihren Anführern zu solgen, ihre Fahnen nicht zu verlassen, menichtich zu seingen Wehrlose, aller Graufamteit und Randsuchrren die zu verlassen, mit ihren Wassenstein der werden der Gehorfam ihren der Graufamteit und Randsuchrren dis ans Ende", gelobten die Mämmer. Dabei erschalte Glockengeläute, während vorher das Lied: "Ein feste Burg" gesungen worden wor. Um 23. März wurde vor dem Kathause auch die Fahne des Landwehrbataillons geweiht, die Franen gestistet hatten. So lohte in jenen Tagen in den Herzen wieder Chemniber die Begesitrenng für das große Baterland auf. Ansbesondere wurden Gaben zur Anstüftung armer Freiwilliger gespendet. Auch Verbandstoffe, Wässelchand auf Verbandstoffe, Wässelchand und Tächer liefen als Geschente ein.

Noch am 23. März erfolgte der Ausmarsch der Landwehr, nachdem ein Teil der reitenden Jäger, unter ihnen Prosession Arng and Leipzig, der vorjährige Rektor der Universität, schon am 14. Februar vorangezogen war. Erfreulicherweise aber wurde es den Mannschaften wohl erspart, in den Kamps einzugreisen. Die Verbündeten hatten ja nicht nur am 31. Dezember 1813 den Riem überschritten, sondern rückten kuze Zeit nach dem Auszuge der Chemnister und erzgebirgischen Krieger, am 31. März 1814, in

Paris ciu.

Mit Freuden beging nun Chemnik am 17. April das Tankfest. "Das lieblichste Frühlingswerter beginnsigte die Feier. Sobald es aber dunktelte, entfaltete sich allenthalben die glänzendste Belenchtung, während Wassen den Menschen auf den Gassen wir Plägen hin und viber wogten und siberall unr die Tone des Jubels und der Freude zu vernehmen waren." Sie galten der wiedererrungenen Freiheit.

# Theodor Korners Beziehungen zu unferer Stadt und ihrer Nachbarichaft.

Seit bem Jahre 1901 erhebt sich, von Ejeu umrahmt, vor der St. Markustirche ein schmucks Deutmal. Auf granitenem Sockel, den Leier, Schwert und Gichenland zieren, ragt eine jugenbliche Gestalt auf. Irei in die Weite richtet sich ist sich ein die Grifferen Mantel umhüllt den fräftigen Mann, der mit der Linten das vorgestellte Schwert und ein Bücklein hält, mit der Rechten den Griffel saft, zum Schreiben bereit. Wert die Gestalt sei? Fragt der Uneingeweihte vielleicht. Er braucht nicht auf Antwort zu warten, so er das Mal betrachtet, denn "Theodor Körner" steht an der Vorgesteite geschrieben, während an der hinteren die Worte: "Der Stadt Chemnig gewöhnet vom Verein Körnerisch" vom guten Bürger- und Vaterlandsssum opferwilliger Chemnigker reden.

Jener Helbenjüngling grüßt uns von dem Chremmale, der 1813, als sich Preußen gegen Napoleon 1. erhob, sein "Glüdt", seine getiebte Braut Antonie Adamsberger in Wien, verließ, der mit herzbewegenden Worten von seinem Vater Abschied nahm, um mit einer Schar gleichgesinnter begeisterter Jünglinge unter der Jührung des Majors-Lübow gegen die Feinde zu ziehen. Und jener Sänger ist es, den auch der Schlachtendowner nicht hindern konnte, seine Kameraden und das ganze dentsche Bolf durch herrliche Lieder zu begeistern. Könnten wir lesen in dem Rüchlein des Dentmales, sie ständen alle vor uns, jene ergreisenden Sänge vom "Schwert an der Linken", das "Gebet vor" und "während der Schlacht" und so viele andere. Und eben ist der Jüngling daran, slächtigen Striches ein neues Lied auf die Blätter zu werfen.

Alber von Theodor River iff nicht nur der Glanz seiner Taten, der RuhmseinerLieder in unsere Stadt gedrungen — auch seine Person selbst ift unseren Borfahren in schwerer Etwike nober

Stunde nahes getreten. Wie das gekommen und sich zugetragen? Mag's erzählen,

Mag's erzählen, ber's felbst ganz miterlebt und 1863 in ber "Garten-laube"berichtet hat, ber Buchhänbler Wilhelm Starke:

"Es war am 28. Juni 1813 vormittags, an

einem schönen warmen Tage, als ich, damals ein junger Mann und

Besiger eines literarischen Geschäfts in Chennik, zu einer besreundeten Dame gerusen wurde. Sie teilte mir mit, daß ihrem Wanne, der aber verreift sei,



Körnerdenkmal.

von einem Fremde in Leipzig ein prenßischer Disizier, namens Körner, der in dem Überfall bei Kisen verwundet worden war, empschlen wäre, um ihn sicher nach Karlschad zu der sie bat mich um Nat, wie dies anszusihren wäre, und erwähnte, daß er sich in Karlschad unter den Schus der Herzigien von Kurland und ihrer Schweiter, welche mit seinem elterlichen Haus defreundet wären, begeben wolke. Obzleich eine Reise dis an die Grenze nicht ohne Gejahr war, da französische Marodeurs (Pläntler) umberstreisten, so entschles ich mich doch, ihn durch meine Begleitung sicher nach Vannaberg zu derigen und dazu Extrapost in neinem Namen zu bestellen und dort das Exforderliche zu seiner weiteren Keise zu beforgen, was meine Frennbin mit Dauf annahm.

3m Nebenzimmer fand ich einen großen schlanken Mann von edler Saltung und Besichtsbildung in duntler Rleidung, ber von einem geschieften Bundarzt aus ber Nachbarichaft verbunden wurde. Er hatte bei bem Uberfall brei Siebwunden an ber linken Seite bes Ropfes bekommen, wovon eine ziemlich tief war . . . . Er war mit einer Perrude versehen, teils jum Schutze ber Wunden, teils um fich untenntlich zu machen. Er mar von Leipzig über Frohburg in einem offenen unscheinbaren Bagen bis bor Borna, einem Dorfe eine Stunde vor Chemnit, gefahren, bort abgeftiegen und gn Gug in die Stadt gegangen. 3d) fagte ihm, was ich mit meiner Freundin über feine Weiter= beforberung verabrebet hatte, und empfahl mich bann, um bas Erforberliche in meinem Beschäfte gu beforgen und die Extrapoft zu bestellen. Rach Tifche, nachdem er gu mir gekommen, die Postchaise vorgesahren war und meine Frau uns zur Labung mit Kirschen versehen hatte, fuhren wir ab. Unterwegs unterhielten wir uns fehr angenehm. Er ergablte mir von seinem Leben und feiner Familie; auch sprachen wir über Literatur und feine theatralifden Schriften . . . Auf ber Balfte bes Weges von Ehrenfriebereborf machten wir Galt, um uns sowohl zu restaurieren, als auch die Pferde füttern gu laffen, ba ce eine Station von vier beutschen Meilen war und bazumal noch keine Chauffee exiftierte. Rach einiger Zeit trat ein fachfischer Genbarm ein, ber, ba er eine Extrapost bor ber Ture traf und zwei noble herren, bie fich mit Raffee regalierten, in der Stube fand, nicht nach ben Paffen fragte, die wir auch gar nicht hatten. Bald barauf ging es weiter, und wir famen ohne Gefährbe glücklich nach Unnaberg und fuhren nach dem Posthause, wo ich gleich wieder rasche Pferde als Extrapost nach Karlsbad bestellte. Während bies besorgt wurde, gingen wir zu einem Raufmann, an ben Körner von bem Chemniter Saufe burch ein mitgebrachtes Schreiben empfohlen war. Diefer Berr unterhielt fich mit ihm und empfahl ihm, sobald er die Grenze paffiert habe, fich ber öfterreichischen Behörde zu erkennen zu geben. Wir begaben uns bann gur Boit gurud, wo alles bereit war. Rorner bantte mir mit berglichen Worten für alles, was ich für ihn getan hatte; wir schüttelten und brudten uns bie Sanbe, und nach einigen Bunfchen einer gludlichen Beendigung feiner Reife unter Gottes Schut ftieg er in ben Wagen und finhr bavon. Balb barauf fehrte auch ich mit ber Chemniger Postchaife, die ich bort behalten hatte, gurud."

So war ein Chemniker Bürger bem Freiheitscheben in seinen Leibesnöten "förderlich und dienfilch" geweisen. Bier Jahre darauf noch suchte ihn bei einer Reife in Berlin Theodors Vater auf nud dankte mit Tränen in den Augen für den Liebeserweis. Die Stätte aber, in der der Tichter hier Unterschlung gefunden, ist das Haus Lohftraße 8. Eine 1903 angedrachte Tafel mit der Juschritt "Hier weilte Theodor Körner am 28. Juni 1813 als Bervundeter auf seiner Flucht nach Karlsdad" und mit dem Vildnis des Sängers erinnert daran. Wäre Theodor Körner am Leben geblieben, vielleicht, daß wir daum auch von ihm selfost Räheres über seinen Chemniker Aussellschen Legeduch begrüchen dem ein, gewiß ein Zeichen der kurzen Eintrage in sein Togebuch begrügen, in dem er, gewiß ein Zeichen der siche, für Aumaberg irrtümlich Altenberg geschrieben hat: "27. Juni Gnandstein, 28. Chemnik,

Altenberg, Gottesgab".

Nur turze Zeit blieb ber Berwundete in Karlsbad. Nener Tatendrang trieb ihn zurud auf das Feld ber Chre. Und bort ereilte ihn, 2 Monate nach seinem Aufenthalte

in Chemuit, ber Tob.

Daß sich unter den Dichtungen Körners eine Ballade findet, die in unserer Gegend spielt, wird umsomehr das Andeuten an den Heldensjüngling dei und sortleben tassen. Es ist das betannte Gedicht: "Harras, der fühne Springer". Sosort werden wir himiberversetzt nach dem ichonen Jiscopantale, das Theodor Körner vielleicht mehrmals ausgesucht, als er in den Jahren 1808 bis 1810 zu Freiberg das Bergsach studierte. Ausstüge, die dazu berusen waren, die Keuntnis der Seieine und der Erdbildung besonders durch den Besuch eines Seieinbruches bei Altenhain zu vermehren, haben ihn dahin geführt. Dabei mag ihm die alte Harrassage zu Ohren

gebommen sein. Jum Gedenken an die Berherrlichung des trutsigen Harasselsselsens durch den Sänger hat 1863 die Stadt Frankenberg auf der Hobe ein eisernes Kreuz errichtet. In demelben Jahre aber haben am 26. August Körnerverehrer im Garten der Jagdeichenke bei Siegmar ein Ehrenmal aufrichten lassen, hat am gleichen Tage die Bürgerschaft von Chemuit unter großer Feierlichfeit, an der auch noch ein Kannpigenosse der Sichters, "der alte Boigt", teilnahm, auf dem Sonnenberge eine Siche gepflanzt, "noch den spätesten verlähender ein Mahrurf: stehet zum Vaterland treu!"

## Die Chemniger Festungswerte berichwinden.

Manchen Sturm hatten die Manern unferes Chemnit ausgehalten. Aber mit ber Bervollfommnung der Feuerwaffen fcwand die Zeit ihres Glanges dahin. Diefer Rudgang in ber Bedeutung auch offensichtlich jum Ausbruck. Ginen Turm, ein Stud Mauer, ein Rondell nach bem anderen ließ man verfallen. Und was nicht felbst fturzte, riffen die Burger nieder, besonders, nachdem bie Festungswerke burch Königliche Berfügung bom 24. April 1806 nebit Zwingerwall und Graben an die Stadt abgetreten worben waren. Das Johannistor machte ben Anfang. Als 1805 fein Turm mit dem Einsturze brobte, murbe er vollends abgetragen. Die Toreinnahme und die Wache babei fristeten fich zwar noch ein paar Jahre hin, 1829 aber loften die Saden auch hier Stein um Stein. Bald folgten Nitolais und Rloftertor. Nur bem Chemniger Tor war es vergonnt, fich noch eine langere Beit zu erhalten. Das tam baber, weil 1811 in feine Raume Die Amtsfronfeste vom Schloffe berein verlegt worben war. Nach einem großen Branbe am 27. Marg 1848 aber, ber bie gange öftliche, bamals viel weiter vorgebaute Seite bes Chemniger Bagchens, ber jegigen Chemniger Strafe, vernichtete, fclug auch ihm die Todesstunde. Im Sahre 1855, nachbem die Chemniter Straffe verbreitert worden war, wurde es niedergeriffen. Der Rote Inrm allein ift nun von ben Befestigungswerten noch übrig geblieben. Gin gleiches Schidfal wie ben Manern und Türmen war bem Graben beschieben. Ihn weiter raumen gu laffen, hielt ber Rat ichon im 18. Jahrhunderte nicht mehr für nötig. Immer höher wuchs ber Schlamm herauf. Bras und Strauchwert fiedelten fich barauf an. Satte fich erft immer noch ein schmaler Faben trüben Baffers im Graben hingezogen, fo konnte man ihn nun trodenen Juges burchwandern, ja um 1800 mandelte fich bas Gebiet bes Grabens zu Blumen= und Bemujegarten nm, zu denen man auf Treppen binabstieg. fich jett die Häufer zwischen Wiedelcher Lavierhandlung und Anfang der Friedrich August= Straße erheben, ba bauten unfere Borfahren in ihren tiefgelegenen Bartchen Salat, Burten, Rohl und andere Bewächse. Ahnlich war es weiterhin an ber Theater= und Poststraße. Da Schlamm ben Hauptbestandteil bes Bobens im Graben bilbete und die tiefe Lage bas

Eindringen von Winden verhinderte, gedieh der Pissanzenwuchs im alten "Narpsenweiher" außerordentlich. Der Zwinger von von Seilern und Luch-

unahern eingenommen uvorben, die hier ihr Gewerbe betrieben. Die Seiler hatten ihre Räber, von benen die rüchwättsherietnen Westlen lang. Häben abzogen, die Luchmacher schon vor längerer John vor längerer John vor längerer aufgestellt. In einem Teile



Stadtgrabenrest an der Cheaterstraße, dem Kasino gegenüber. 1840.

bes Stadtgrabens aber, der Aucbrücke gegenüber, übten sich eine 1835 die Bruchschien, indem sie die Bolzen ihrer Armbrüfte gegen eine Scheide schnellen ließen, die an die Grabenwand gestellt war. Doch auch diejer Lyst ward ein Ende gemacht. Um Raum zu gewinnen, wurde nach und nach der Graben ausgesüllt. Zusdesiondere um das Jahr 1848 konnten viel Arbeitssose an dem Werte beschäftigt werden. Bom Ansberg und vom Scharfrichterberg, der Höhe an der Stollberger Straße, schafften ib das Erdreich serbei. Wo aber neuer Raum gewonnen worden war, da erstanden an verschiedenen Stellen wichtige Bauten. Die jezige Stadtbilotiothek machte 1831 als Schule den Unsang. 1838 solgte das Schalttheater, 1857 die höhere Würgerschule, das seigige alte Nathaus, 1858 die Post, 1866 die Börje. Zwischen den össeutschen Bauten aber ließen sich Privathöuser uieder. Wer indes den Grund der alten Beseiftigungswerfe benutze, hatte sich durch Unterschrift zu verpstichten, dem Staate den Raum wieder abzutreten, wenn sich die Vorwendigkeit herausstiellen sollte, neue Beseistigungswerte an der Lätte aufzusähren. Es wird wohl nicht dazu kommen. Der Staat dan auch auf den Soutverbalt nunmehr verzichtet.

#### Der Aufruhr bon 1830.

An der Zeit nach den Befreiungstriegen war das Jahr 1830 eins der bewegteften. Ganz plößlich war in Paris die Juliverbulution ausgebrochen. Die Franzosen verjagten ihren König Karl X. Louis Philipp beitieg den Thron. Aber merkwürdig; auch diesmal blieb, wie 1789, die Unruhe nicht auf ihren Herd befränkt. Nach Belgien, Polen und Deutschland griff sie weiter. Und wenn auch nicht überall der Brand über dem gauzen Lande ausscheelt, sie schlieben ehm gauzen Lande ausscheelt bestieben der Verand über dem genigen Lande ausscheelt bestied weiter. Det der Verand über Leren empor. In diesen Städen gehörte neben Tresden und Leipzig auch Chemnits.

Der Ursachen, warum auch hier Unruhen entstanden, waren sehr verschieben.

m ganzen Sachsenlande herrschite Erbitterung über die Langsamkeit des Gerichtes versahrens, über die Bedrückung der Banern durch die Aussignamkeit des Gerichtes versahrens, über vollenderen der Verschieden der noch besondere Gründe vor. Sie wünscher L. a., daß der Stadtrat durch die Aufgerichgel gewählt werbe, daß die Biertrankseure, der Salzpreis und die spegeaunte Atzigie (Ukgade auf Lebensmittel) vermindert werde; serner begehrte sie die Erwählung eines Bürgerschuldbirektors, die öffentliche Verschaftung eines Bürgerschuldbirektors, die öffentliche Verschuldiges Benehmen der Beamten gegen Würger aller Stände in öffentlichen Weichäften, Verseinung vom Wegegebe unerhalb der jogenamuten Schläge, Strenge dei Erteilung des Bürgerrechtes an Fremde usw. Jusbelondere aber nahm man Auteil au der Loge der Banern, die durch Frondienste ihrer bedrückt und vom denen eben im Sommer 1830 47 aus Rentirchen, Klassendund und Burthardbesdorf in der Amstrongiese eingesperrt worden worden.

So lag Zündstoff genug vor. Aber auf eine ganz eigenartige, bedauernswerte Weise machte sich der Unmut bei ums Lust. Im Echganie neben dem "Römischen Kaiser" wohnten damals die Kaussent Abwuhpano und Sala. Beide woren latholisch. Von beiden aber liesen im Volksmunde allerlei Gerüchte um. Sie sollten sich missiebig über die Evangelischen ab Keper ausgesprochen haben. Durch Rompano sollte dem Teinskabden verbeten worden sein, de einem protestantischen Kinde Pate zu zu stehen. Man wollte gesehen haben, wie Rompano beim Responsationsshubitämm im Juni, als sich die Gemeinde auf dem Aratte versamuselt, zum Zeichen der Verrachtung eine Peterhaus den Verlegeraucht habe. Bon Sala sollte gar dem Hunde ein Luthertaler au das Halsband gehäugt worden sein. Gegen diese beiden Männer richtete sich nun die Volkserregung.

Es sammelte sich Sonnabend, den 11. September gegen abend eine erregte Boltsmenge auf dem Martte und vor dem Rompanolchen Halb drangen einzelne der Aufrührer in das Haus ein. Dann aber ging die größere Menge zum Angriffe über. Steine slogen in die Fenster, man schlug mit Beilen und Axten Türen und Läben ein, und etwa 50 Mann fürmten in die Räume, löschten die Lichter ans,

iprengten Schlöffer auf, erbrachen Keller und Gewölbe, zerstörten in den Läden die Waren, in den Etuben die Geräte, zerschnitten die Betten, zerriffen Geschäftsbücher und. Was aber das Schlinunste war: sie brachten dem Kantimaun Sala und Handlungsbienern Berletungen bei. Die geringe Polizeimanuschaft war ohnmächtig. So dauerte das Zerifferungswerf die ganze Inahrt.

In berselben Zeit aber, da hier der Lärnt tobte, war ein Haufe zum Hause bes Bürgermeiters Dr. Zochs in der Aue, ein anderer vor das Antthaus (iett Leisture, im. Johannisstr. 1) gezogen und hatte die Arcigade der eingesperrten Vauern verlangt. Nachdem sie durch den Kreishauptmann und durch den Antschandtmann von Volenz angeordnet war, wurden unter dem Anse: "Bauern heraus", die Gesangenen den Anssiederen ausschiefert.

Militär, das erft ans Öderan herbeigernsen worden war, brachte endlich das Treiben zum Stülftande. Nam gab es natürlich strenge Etrafgerichte. Viele der Anfrührer wurden mit Jachthauskrische belgat. Der Unmut aber worde dahruch beseitigt, daß manche der ansgesprochenen Wünsche batd in Erfüllung gingen: Chennik erhielt eine neue Gemeindeverfassung, wie sie ähnlich heute noch beiteht; es wurde ein Schuldireltor angestellt; die Frondienste sielen gegen Albsspingsgelder weg; dem ganzen Lande aber beicherte der 4. September 1831 gleichfalls eine Verfassung. Jahre hindurch ist zum Gedenken an diese wichtige Gabe das sogenannte Konstitutionsseit gefeiert worden. In Derrhermersdorf erzählt sogar eine Glode mit der Inschrift: "Der Konstitution am 4. September 1831" von dem wichtigen Ereignisse.

### Die Chemniger wollen einen Raifer und eine Flotte haben.

Schon in den Tagen der Freiheitstriege war das Streben sebendig geworden, wieder ein geeinigtes Deutschland zu erringen. Aber die jolgende Zeit erwies sich uicht als geeignet, das Schnen der Känpfer und Sänger von 1813 zu erfüllen. So schienes, als ob der alte, schöne Wunfch auf Nimmerwiedertelfs versunfen und vergessen sei. Doch, es war nicht an den. Als das Jahr 1848 andrach, das in Frankreich wieder eine Revolution heranssessischen und das anch in unserem Sachsenlande Anfruch entberennen ließ, da zeigte sich, daß das dentsche Volk der Begründung eines mächtigen Reiches mit Schnsindt entgegenich.

Die Bewegung von 1848 zeitigte viele Winiche. Am 8. März hatten auch die Bürger von Chemuit und Nachbargemeinden der Regierung ihre Anliegen tundgegeben. Sie vönfichten allgemeines deutsches Staatsbürgerrecht, undedingte Prefixeiheit, Dientlichkeit des Gerichtsverfahrens mit Schwurgerichten, Vildung eines Ministeriums aus erfahrenen Männern zur Regelung der indnstriellen Angelegenheiten, höhere Bestenerung von Bergunggungsmitteln, freies Berjammlungsrecht, allgemeine Boltsbewaffnung, Bestenerung nach dem Einfommen um.

Reiche und einem beutichen Reichstage voran.

Jur größten Freude der Chemmitter und der Bewohner anderer Landesteile, die gleichfalls dittend vor den Thron getreten waren, jagte am 16. März König Friedrich August baldige Erfüllung mancher Forderungen zu. Es sollte die Rechtspisseg geändert, die jogenannte Prefigensur ansgehoben, das Bereinsrecht verbessert werden uhw. Was aber in den Baterlandsstreunden die allerlanteste Anerkennung hervorrief, das war die Berscherung des Herrschaftstyng des hart die Rechtschaft zu geitgemäßer Gestaltung des deutschen Bundes und zur Bertretung des Volkes bei denselben mitzuwirken".

Jubel herrichte in der Stadt. Sofort wurde eine Stiftung errichtet, die zugunften Blinder wirten sollte und heute noch besteht. Man ließ viele Arme speisen. Überdieß aber sand die Bürgerichaft am 21. März auf dem Martte zu einer Feier zusammen. Das Arndtiche Lied: "Bas ist des Deutschen Baterland?" ertlang. Die Gloden läuteten. Stadtwerordnetenworsteher B. Gisenstud brachte ein Hooch auf das einige deutsche Baterland aus. Bürgermeister Schanz aber hielt eine Rede, in der er zwersichtlich

aussprach: "Alio wir werden ein deutsches Parlament, eine deutsche Kammer haben; da werden Männer hingeschieft werden, die für das Wohl des Bolles glühen; da wird man die gemeinsamen Angelegenheiten Deutschlands beraten; da wird man Mittel und

Wege finden, Sandel und Bewerbe gur hochften Blute gu bringen".

So schien alles auf bestem Bege gu fein. Die Stadt schiefte zum fogenannten Borparlamente neben B. Gifenftud ben einfachen, aber tlaren und festen Bebermeifter und Stadtrat Remiger\*) und brachte gern die Mittel für die Reife ber beiben Männer nach Frankfurt auf. Dort beschloffen nun die Abgeordneten in ber Paulstirche, durch die Nationalversammlung eine Verfassung für das deutsche Land aufrichten zu In Chemnit und auch in ben Dorfern ringsum übte mittlerweile die Kommunalgarde (eine Wehrmaunichaft aus Burgern) fleißig, wurden Berjammlungen abgehalten, steigerte fich die Teilnahme am öffentlichen Leben immer mehr. 2118 die Frankfurter Bertreter gnrudgefehrt waren, vernahm die Bählerichaft mit Spannung ihre Berichte über die Berhandlungen. Benige Bochen fpater mablte man Gifenftud in die Nationalversammlung und geleitete ihn zur Bost, um ihm noch einmal gute Buniche für Die Jahrt und Das Gelingen Des Ginigungswertes gugurufen. "Bir halten fest an ber Ginheit bes bentiden Baterlandes in bem einmutigen Berlangen, bag bas ganze Bolt frei nach innen, ftart nach außen werbe", tlang es aus dem Munde der Burudgebliebenen. Die Schützen ließen auf ihre Roniasicheibe bie Strophe feten: "Einigkeit und Necht und Freiheit für das deutsche Baterland — darnach laßt und alle streben brüderlich mit Herz und Hand". In der Ferne tagte indessen die Nationals versammlung bei fleifiger Arbeit, freilich auch ichon bei fleinen Bermurfniffen, und beriet über die große Bahl von Borichlagen. Schon feste fie am 29. Juni ben beliebten Erzherzog Johann von Ofterreich jum Reichsverwejer ein. Immer naber rudte man nach ber Meinung aller bem Biele. Gin nenes vaterläubisches Geft murbe auf bem Schießhausplate an der Unnaberger Strafe veranftaltet. Die Fahnen der Rommunalgarbe \*\*) erhielten Banber in ben Farben ichmarg = rot = golb.

Enblich war im Frühjahre 1849 die Verfassung jertiggebracht. Schon hatte man König Friedrich Bilhelm IV. von Preussen zum Kaiser ausersehen. Aber groß war nun die Spannung: Wird die Neichsderfassung den Beisal ver Fürsten sinden? Wird der Preussentönig die Kaiserwürde annehmen? Wir wissen: Friedrich Wilhelm nußte Bedenken tragen, den Schrift zu wagen, solange nicht Fürsten und freie Städte der Reichsveriassung zugestimmt hätten. Und das geschah aus verschiedenen Gründen noch nicht. Die Nachrichten davon wirtten wie ein Reis in der Krüblingsnacht.

Aber die Bewohnerschaft von Chemnik und von anderen Trten wollte sich nicht sogleich zufrieden geben. Misang Mai entsendete sie Novdenungen nach Dresden, die dem Könige Schristen mit der Bitte um Aunahme der Reichsversassungen nach Dresden, die dem Könige Schristen mit der Bitte um Aunahme der Reichsversassungen worden. An demselden Worgen, an dem sich die Chomniser dem Könige nahen wollten, hatte er aus Dresden klowen, weil dort sein Leben bedroht war. So komten die Abordenungen, in denen sich auch der neue Bürgermeister Müller besond, ihre Ausgeben uicht erledigen. Sie brachten aber die Nachricht mit, daß in Dresden anstatt der alten eine sogenannte proviorische Regierung eingesetz sie. Kaum war die Kunde verbreitet, da entstand in Stadt und Land eine mächtige Bewegung. Heher hielten aufrührerische Reden, die Kommunassarbisten zogen auf und ab, Beriammlungen worden gehalten. Am 6. Mai legten die Kommunalgarde, der Stadtrat und die auf dem Markte versammelte Bolksmenge den Eid auf die Versässung ab; noch am Neend aber beschloß die Kommunalgarde, nach Tresden zu ziehen und dort sie Neichsversassung einges den Edd Turner, eine Abeilung unter dem Kianosortebauer Dolge, auf ichen auf bem Kansportebauer Dolge, auf

\*\*) Dufeum. Dafelbft auch Uniformen und Bewehre.

<sup>\*)</sup> Rewigerstraßel N. war Mibegründer und Börstand des Hondwertewereines; er stiftete 1831 den ersten Lefeverein, stand der Weberinnung, dem Hospitalvereine, der Gewerbefammer vor, 1848 war er Borstgender der Z. Stänkefammer usw. Gradmal auf Iohannisfriedhof.

ben Beg gemacht. Sie kamen in Dresden zu jenen heitigen Straßenkämpfen, die dort entbrannt waren. Dadei wurden zwei von ihnen, der Abvokat Vöttcher und Hermann Beigand, ein Glied der um die Aufre-und Fenerwehrjache nuferer Stadt so sehr verdienten Familie, erschossen. Da es dem Militär bald gelang, der Aufitändischen herr zu werden, kam die Chemniger Kommunalgarde, gewiß den meisten sehr zur Veruhigung, nicht zum Eingreisen. Sie war noch nicht einmal bis Dresden vorgedrungen, sondern kehrte bei Freiberg eisigft um, als sie hörte, daß preuhsiche Truppen unterweas seien.

Anbessen hatte sich in den Mauern von Chemnit ein wichtiges Ereignis abgespielt. Aus Dresden hatte auch die provisorische Negierung siehem missen. Der Nett bavon, dasei der spätere Dresdene Stadtrat Heubner und der Russe Adumin, war in unserer Stadt angekommen und im "Blauen Engel" (Aronenstraße 2) eingekehrt. Große Sorge war da in den Hersen der Bürger entstanden; denn sie befürchteten nun den Einzug einer Militärmacht und blutige Aufritite wie in der Hauptstadt. Jum Glüt kam es nicht dazu, denn die provijorische Regierung wurde noch in der Jaacht nach Altenburg beförbert.

So fand die Garde bei ihrer Rüdtehr die Stadt ichon wieder etwas beruhigt. Run hatten freilich die Gerichte wielerlei zu tun. Einige Führer entgingen ihrer Beruteilung durch die Flucht. Unter ihnen finden wir August Dolge, nach dem unieres Bisser eine Stadt in Amerika Dolgeville genaunt ist. Die Kommunalgarde wurde aufgelöst. Die Hoffnung auf ein Dentsches Reich war einstweilen nichtig gewesen. Selbst Gisenstut der Freien der Röglichteit der Hefflung eines einigen freien

Deutschlands und legte nun feinen Unftrag nieber.

Bleichzeitig mit bem Drangen nach ber Neuschaffung eines einheitlichen Staates hatte aber ber Bedante Boben gefaßt, für bas Deutsche Reich eine Flotte gn grunden. Dan hatte einsehen gelernt, welch ein Schutz eine ftarte Flotte bem Sandel fein tonne. Satten boch erft im Fruhjahre 1848 einige banifche Rriegsichiffe gablreiche beutsche Sandelsichiffe an ber Husfahrt verhindert. Go rief alles nach einer Seemacht. Es wurde auch im Mai 1848 in ber Nationalversammlung ein Ausschuß zur Errichtung einer beutschen Flotte begrundet. Da ftand Chemnit nicht hintan, Chemnit, beffen Sandel nach Amerika fich bamals immer mehr entfaltete. Mit gang befonderem Gifer nahmen fich E. Lohfe und A. Wer ber Angelegenheit an. Es wurde eine Geldfammlung eröffnet, burch ben Burgergefangverein und bas Stadtorchefter ein Rongert gegeben, eine Lotterie veranstaltet. Biele Sanbe regten fich. Sogar zwei Ringe wurben, ahnlich wie 1813 in Brengen, auf dem Altare Des Baterlandes bargebracht. 1350 Taler tamen im gangen gufammen. Dit bem Bunfche, daß recht bald bie beutsche Flagge achtunggebietenb auf bem Meere wehen und bas Baterland groß unter ben übrigen Landern Europas bafteben moge, fchlog ber Ausschuß feine Tätigkeit. Das Belb ging ab und fand feine Schone Berwendung; benn am 1. April 1849 war die beutsche Marine errichtet und unter ben Befehl bes Leipzigers Bromme geftellt worben. Um 4. Juli liefen auch ichon die Schiffe "Barbarossa", "Hamburg" und "Lübect" von Bremerhaven zur Übung aus. Run wehten die schwarzerotegoldnen Fahnen auch auf dem Meere.

Aber es schwebte ein Unstern über dem Werke. Es sehlte als schützender Hintersgrund die Neichsgewalt. An sie aber war nun einstweiten nicht mehr zu denken An 30. Tezember 1851 beschloß gar der Bundesstag, die Flotte als Eigentum des Bundes aufzugeben und sie einem Vereine zur Erhaltung zu überlassen. Damit war das Todesurteil ausgesprochen. Es war nicht möglich, die Kosten zur Unterhaltung aus freiwilligen Gaben aufzubringen. So wurden die mit sowiel Liebe geschaffenen Schieden Erbarteil aus Luterlassen Erbarteil aus Luterlassen Erbarteil am 2. Avril 1852 durch den Liebesschen Staatsmaun Jannibal Kischer um einen Svott-

preis verfteigert. Auch die Chemniger hatten umfonft ihre Opfer gebracht.

Trauer fchlich fich in die Bergen ber Bolfefreunde.

Freuen wir uns, daß beffere Zeiten gekommen find. Das Deutsche Reich und die beutsche Flotte, 1848 und 1849 unmöglich, weil kein mächtiger führender Staat da war, sind geschaften. Damit ist aber anch zur Tatsache geworden, was vor mehr als einem halben Jahrhunderte warmherzige Vaterlandsfreunde erstrecht hatten.

### Aus dem Ariege bon 1866.

Schon seit bem Mai 1866 gad es unruhige Zeiten in Chennih. Es wurden Fierde sint das Militär angefanst; es rückten die beiden Batailsone Insanterie, die hier lagen, nach Freiberg ad, zogen Soldaten and Schneeberg hier durch nach Aldha zu. Ernste Stimmung sentte sich auf die Bevölkerung. Man wußte, daß ein tieser Zwiespalt zwischen Preußen und Tierreich herrichte und ein blutiger Kannps beworftele. Richt überrachgend wie 1870 traß daher einen Monat später, am 15. Im, die Kriegsertlätung hier ein. Alles war unn nur auf den weiteren Lauf der Ting gespannt. Man erwartete das sofortige Cinristen des verbündeten ölerreichisch-sächsischen herreich zwie des das in Wöhmen apsannungezogen war, nach Schösen ehrstelt auch siehen Kunden der halten siehe Grenniger auf den Einmarich der Bagenn, deren zisse man erhosite. Schon hatten sich au siehen Enwischung und den Einmarich der Bagenn, deren Jüsse machtele einaefunden.

Der Vorsicht halber wurden aber doch Lotomotiven und Eisenbahmungen, die auf den hießigen Atrecten suhren, zu bergen gesucht. Man wollte sie nicht in die Hände der Preußen sallen Lassen, zu bergen gesucht. Man wollte sie nicht in die Hände der Preußischen zu auf. Sahn, als die ersten preußischen Inlanen in Riese einritten und die von 15. zum 16. Inni, als die ersten preußischen Halber den in Staumenschein lohet, date der dertige Bahuhofsvorstand schnell Wagen und Lotomotiven nach Chemuit zurückehen lassen, und ein Jug, der au 17. von Chemuit noch die Wittweide vorgedrungen war, tehrte eiligit zurück, als dem Kührer betannt wurde, daß die Preußen in Waldheim eingerückt sein. Nicht zu regekrechtem Betriebe wurden unn auf unferem Bahuhofe Züge zusammengestellt, sondern nur zu schalcklier Kincht. 3, 4 Lotomotiven auf einnal liesen vor einer Wagenreiße, und immer neue felgten. Endlich war saft der gauze Vorrat von dannen. De sollte sich an 18. Juni noch ein kleiner, beinahe lustig zu nennender Zwischassel ereignen, den die Warten-

laube" ungefähr alfo ichildert:

Es war abend 7 Uhr geworben, und zwei Maschinen Schleppten ben letten von Bognit tommenden Bug in den Bahnhof. Die wenigen verwegenen Reisenden ftiegen aus, und die Lotomotiven waren eben im Begriffe gu breben, als mehrere Beamte mit ber Schreckensbotichaft baber rannten: Preußische Solbaten fperren ben Ausgang. Aber bie beiden Führer ber "St. Egibien" und ber "Anguftusburg" verzagten nicht. Riefentraft und Bogelichnelle ihrer Roffe tounten fie vertrauen und nötigenfalls burch ein ganges Regiment reiten, ohne aus bem Schritt gu tommen. Raich fturmten fie bem Ausgange gu. Und richtig: bort ftanden bie flinten Sufaren, ben Sabel in ber Fauft, auf bem rettenden Beleife. Gie wichen nicht vom Blate, mahrend gum Uberfluffe eine ungeheure Menge Bolts die Reiter umringt hatte, bin und ber wogte und mit größter Spannung ben Dingen entgegenfah, die tommen mußten. Jest waren bie Lokomotiven bicht bei ben Reitern. Bas wird noch werden? fragte man sich. Man fah im Beifte ben wilden Kampf; die Klingen funtelten; man horchte auf den erften Schuß — da öffneten sich plöglich auf beiden Maschinen Abstoffhähne und Schnells bampfer zugleich; ber Dampfpfeifen fchrille, burchbringenbe Schreie ertonten, und ein mahrer Sollenfput hob an. Cofort waren beibe fdmarze Riejen in Dampf gehüllt und brangen nun unbefünnmert um Gabel und Biftolen nuter Freunde und Feinde hinein. Entfetzt wich alles den verderbenbringenden Rädern ans. Die Pferde banmten und prangen zitternd bei Seite; schen und unruhig gemacht, ließen fie den erichrockenen Reitern feine Beit, ihre Waffen zu gebrauchen. Da war mit einem Male Die Bahn frei, und wie ein Ungewitter brauften die beiben Renner dabin, "daß Ries und Funten ftoben".

Glüdlich tamen auch biese Flüchtlinge nach Eger, wo am 20. Juni auf bem Bahuhose über 140 sächrische Lotomotiven und Tausende von Wagen versammelt waren.

So hatten benn in Chennig andere Soldaten als die erwarteten ihren Einzug gehalten: nicht Diterreicher, Sachsen und Bagern, sondern Preußen. Noch in der Nacht

besetzen sie den Bahnhof. Ein Teil davon aber rintte am Morgen des nächsten Tages, des 19. Juni, über Jurth, Altendrif, Rabenstein nach Siegmar zu. Dort wolfzogen die Mannschaften innes Zerftörungswert, das die gange Nachdarschaft in nicht geringen Schrecken versetze: sie schlugen uicht nur die Telegraphenstangen um und rissen die Eigenbahnschieden eine längere Strecke auf, sondern sprengten die eisern der Arche dass die Lieben die Stücken. Ihre der jett dem Zinden, ihr eine Schuppen des Bahnhofes Siegmar ausbewahrt, ist aber jett dem Esienbahnunseum in Tresden einverkeibt. In seiner Inschuppen des Bahnhofes Siegmar ausbewahrt, ist aber jett dem Esienbahnunseum in Tresden einverkeibt. In seiner Inschuppen des Bahnhofes Siegmar ausbewahrt, ist aber jett dem Esienbahnunseum in Tresden einverkeibt. In seiner Inschuppen des Bahnhofes Siegmar ausbewahrt, ist aber jett dem Esienbahnunseum in Tresden einverkeibt. In seiner Inschlesse und Verlageschiebten ein Stüdlein Kriegse und Veltgeschiebte.

Natürlich ließ diese Gewalttat alkeelei anderes Unseit defürchten. Insonderscheit erwarteten viele, daß nun auch die Brücke über die Becker- und Unnaberger Straße zernört werden würde. Scho sond in den sied etwahrlicht gar nicht an weitere Zerstörungen. Mit der Sprengung in Siegmar war sein Zwer der reicht an weitere Zerstörungen. Mit der Sprengung in Siegmar war sein Zwer der reicht: er hatte Furcht eingestößt und den Bahu- wie Telegraphensertelpr auch bier unmäglich gemacht. Zest nußte auch die letze Hoffinung auf das Erscheinen der Bayern schwenden. Aber schlimmer war es, daß die Zusuhr von Kohsten, von Rohstossen in wo. der schlichten der Bayern schwenzere. Bereits zug in manche Familie die Note ein. Gut, daß da der kurz worber gegründete Verein zu Rat und Zat, die Stadt und Privat-

perfonen Silfe zu fpenben vermochten.

Anzwischen aber hatte sich zu bem Siegmarschen Vorjalle ein zweiter gesellt, ber die ganze Bürgerichaft erregte. "Im Namen des Königs von Prenigen" waren am Morgen des I. Juli die beiden Schrifteiter des "Chemnitzer Tageblattes" und der "Chemnitzer Nachrichten", Prosesson erwiedt nud Lefeig, den preußischen Manen gesangen genommen und zu Wagen über Wiese, Oderan, Freiberg nach Oresden gebracht worden, weil sie — auf Grund anscheinend sicherer Mittellungen — in ihren Wälteremelbet hatten, es seien bei einem größeren Tressen 15000 Preußen abgeschnitten worden. Ein starter Bolfshause begleitete die Ulanen mit ihren Gesangenen hinans nach zilbersdorf, und Schülter der Königlichen Hößeren Geberchschle, an der Prosesson zumprecht im Hauptamet tätig war, eilten sogar die nach Richa, um ihrem Lestre— zu seiner großen Freude — in den Studen der Vedrägung ihre Liebe zu beweisen.

Die Rachrichten, die vom Artegsschauptage eintrafen, wußten in der Tat nichts von dem preußischen Berlufte. Im Gegenteil, sie lauteten ungünstig für die Sachsen und Spierreicher. Tief betribt wurden daburch gleich ihrem Könige Johann alle, die immer noch, entgegen den Ansichten eines Otto von Bismarch, am "großbentichen" Bunde, d. h. an der Berbindung mit Österreich, seishalten wollten. Was aber die gefaunte Bewohnerschaft befonders schwerzisch gerichte, war, daß auch Kämpfer aus ihrer

Mitte gefallen waren.

Daß and, in Cheunity selbst bie Zeichen des Krieges nicht verschwanden, ninunt nicht Bunder. Die beiden Zeitungen, denen ihre Leiter entrissen worden waren, durften vom 6. bis zum 15. Juli nicht mehr erscheinen, und ein "Amtsclatt" sir die Behörden ersehte sie. Der Sommermarkt siel ank. Die Hauptwache am Nenmarkte, die spätere Fenerwache, blieb von Kreußen beseht. Die Schilderhäuser vor ihr und vor der Kaserne verloren ihren grün-weißen Anstrik, dund wurden mit den preußischen Farben sichwarz-weiß geschmischt. Frachtsuhrwerte, die Mundvorrat und Gepäd sür die Kreußen in die Gegend von Wien gesahren hatten, langten an. Verwundert aunen durch die Stadt. Größere preußische Truppenmengen aber sah Chennivenrie erft, als derrieg mit der Scholt von Königsgräß am 3. Juli schwa soft Gehacht von Königsgräß am 3. Juli schwa soft entschieden war. Es hielt am 10. Juli, an dem Tage, der den beiden Redakteuren die Freiheit beschrete, ein Regiment preußische Landwehr seinen Einzig, das der allem berusen wort, kleine Unrushen, die durch brottoß gewordene Arbeiter erregt worden waren, zu Gesietigen. Das Erste, was der Beseilsgehoer tat, war darum die Unsgade solgenden Ertasses, der

überall an den Mauern angeschlagen wurde und manche Beengung auch der enhigen Bürgerschaft mit sich brachte:

1. Alle Zusammenrottungen auf Straßen und Platen sind auf das Ernsteste unterfagt. Nach 8 Uhr burfen nicht mehr als 3 Bersonen zusammenstehen.

2. Bon 9 Uhr abende an find famtliche Sausturen und Ginfahrten verschloffen.

Bon 10 Uhr abends an ift aller Bertehr in ben Straßen unterfagt. Arzte uhv.
erhalten nach Legitimierung bei mir eine Nachtpaßkarte. (Beamte im Dienste,
bie sich als solche legitimieren können, passieren frei.)

4. Alle Schuße, Hiebe und Stechwaffen ohne Ansnahme find im Laufe des heutigen Tages bis 7 Uhr abends entweder an das Militär am Bahuhof ober der Kaferne, oder aber and, in der städtischen Polizeiwachstube abzuliesern.

5. Tangmnfifen aller Art, sowie öffentliche Bersammlungen find bis auf weiteres im gangen Gerichtsamtsbezirf unterjagt.

Ich vertrane dem intelligenten Sinne aller Chemniper, eine Wiederholung der früheren Ezzeffe wird nicht nachfolgen, bemerte aber dabet, daß alle Unterbefehlshaber ftrengftens angewiesen sind, ihren Anforderungen bei Versagung des Gehorsams sofort die Waffengewolt solgen zu lassen.

Chemnis, ben 10. Juli 1866. Gnus von Refomsti

Oberstleutnant, Kommandeur bes 13. Landwehr-Regiments.

Jun Glüd brauchten die Bestimmungen nicht lange zu gelten. Es kam nicht wieder zu Aufläusen, und schon am 14. Juli war der Ausmarsch, der Kespatung erfolgt. Iwar stellte sich Ersat ein, aber immer blieb das Verhältnis zwischen den Gösten und der Gerick ein, aber immer blieb das Verhältnis zwischen den Gösten und der Chenniser, das sie im "Kasino" ebenso steist in ib en Chennisteriumen getanzt hätten wie 1813 ihre Vorgänger aus dem Alücherichen Seere. Aber auch an anderen erfreulichen Vetätigungen sestätigungen sehrte es nicht. Am 21. Juli konnte die Gisendahnbrücke in Siegmar nach notdürstiger Erneuerung das erste Mal wieder besahren werden. Post und Telegraph nahmen ihre Arbeit wieder regelrecht auf. Schon am 10. August aber daren im Bahnhose von den gestücketen Lotonotiven die ersten, nämlich die Machginen Baldhein, Innsbruck, Reuth, Reichenbach, Klöha, Lugan und Freischüß, zeführt von der Machgine Etein, wieder eingetrossen. Aus weiter Ferne, aus Regensburg, waren sie zurückgetehrt in ihr Vaterland, dem sie nun mit der Juschrift an der ersten der Reise zuriesen: "Gearüst seist du, teure Seimat".

Am 23. August schon schlossen Areuhen und Sterreich Frieden. Zwei Monate daraus, am 21. Ottober, waren auch die Verhandlungen zwischen Preuhen und Sachsen beendet. Unfer Vaterland trat dem Nordbeutschen Bunde dei. Chennis selbst aber erhielt nun im nächsten Jahre in den "106 enn" Soldaten, die die gleiche Unisorm wie

die ehemaligen Begner, die vor allem die "Bickelhaube" trugen.

## Chemnity im Rriege von 1870 und 1871.

und 1871 gezeitigt hat, ist wohl keine weiter verbreitet, keine mehr gelesen worden als die Fröschweiter Chronik vom Pfarrer Klein. Und das Rüchlen werden eine solche Kuhnahme. Schildert es doch in sebhaften Farben all' die Leiden, die das unheitwolfe Kuhnahme. Schildert es doch in sebhaften Farben all' die Leiden, die das unheitwolfe Bösserringen über eine blüssende Gemeinde heraussessammen. Wie die Eruppen der Franzosen aufmarschieren, wie sie hungern, ichon ehe sie den Feind sehen, wie sich die Schlacht von Worte entwicklet, wie die Genfand von Worth entwicklet, wie die Genfand von Worth entwicklet, wie die Genfand von Granatensagel überworfen werden, wie auch vom Kirchturm zu Fröschweiter die Feuergarbe ausschie, wie Berrwundete in Ummenge in das Dorf gebracht werden — all' dies und vieles andere weis der Verkasser meisterbalt barzustellen.

Aber nicht, daß der Krieg nur dort zu verspüren gewesen sei, wo die mörderischen Schlachten sich abgespielt, auf dem Boden von Eljaß-Lothringen und Frankreich! Rein, auch ins deutsche Land herein haben die mächtigen Fluten ziener Zeit ihre Wellen geworfen. Kein Ort in unserem Baterlande ist unberührt geblieben von dem Ereignissen der Kriegstage. Auch unser Chemnis nicht. Es hat den Krieg mit erlebt, deutlich sühlbar und merkbar, wenn auch in anderer Weise als Fröschweiter draußen.

"Bu keiner Zeit war die Ruhe mehr gesichert, als eben jest" — so hatte der Kangssische Minister Ollivier am letzten Junitage 1870 selbst gefagt. Unter dem keindrucke solcher Worte suchte denn die vornehme Welt die Baber auf. König Wilhelm von Preußen war nach Ems gegangen. Die Geschäfte nahmen ihren rubigen Lauf.

Stille herrichte ringeum.

Und wie draußen im weiten Baterlaube — jo auch in den Marten unserer Beimat. Noch am 14. Juli berührte König Johann unseren Bahnhoj, von den Spieke der Stadt ehrsurchisvoll begrüßt, mit Glodengeläute willkommen geheißen. Er reiste nach Schneckerg und anderen Teilen des Erzgebirges, die Schönheiten des Landes, den Stand des Genverbes und handels kennen zu kernen. Es war ein Werk des Friedens, das er tat.

Aber schon am nächsten Worgen ersuhr man durch ein im "Tageblatt" abgebrucktes Telegramm von Eibenstock aus, baß Se. Majestät die Weiterreise nach Johanngeorgenstadt unterlässe und sosion der Tart: am selben Tage, am 15. Juli vormittag 10 Uhr, reiste der König wieder hier durch — der Reisdenstadt zu.

Barum biefer plöhliche Abbruch der Reise? Alle Welt und unjer Chemnith mit ihr, sollte es bald ersahren. Am 15. Juli meldete der Telegraph, daß — wenn auch noch nicht durch eine amtliche Rachricht — von Frankreich der Krieg ertfärt worden sei, weil König Wilhelm in Ems dem französischen Botschafter Benedetti nicht sowiel

versprochen, als dieser in der spanischen Frage gefordert habe.

So war eine plößliche Wendung vor sich gegangen, um ihretwillen der Sachsenting heimgelehrt. Er wußte, daß es jeht gelte, sür die Ehre Teutschlands mit einzustehen. Richt Preußens König allein sollte in den Krieg ziehen — das ganze Teutschland wollte es sein. Wit den Fürsten aber erhob sich das Bolt. Da blied denn auch unser Cheunit nicht zurück, seine gut vaterländische Gesinnung zu bezengen. Sofort erschienen Gedichte in den hiesigen Zeitungen, die den Gesühlen der Bevölkerung beredten Ausdruck gaben. Ihre eins rief dem Kolte zu:

"Steb' von dem Webstuhl auf, laß beine Sammer ruben: Bas brauchts nech Schnitter jett, wenn uns des Roffes huf und das Frangeienvoll mit blubehrigten Schuben bie Ernte niedertritt? D, laß den Kampfeseuf bin ilber Berg und Tal, vom Turm, in Schächen hallen: für unfer gutes Recht gilt's siegen oder fallen.

Und die Stadt war gewillt, die Worte auch in Taten umzusehen. Für den 20. und 21. Juli wurden außervodentliche Sihungen der Stadtverordueten und des Antes einberusen, in denen man bechloß, au den Reichkag des Nordbeutischen Undes, der eben 120 Willionen Taler zur Führung des Krieges bewilligt hatte, eine Abresse Bertretung im Neichstage. Sie legt deshalb durch die Gemeindevertretung auf diesem Bege Zeugnis ab, daß sie bereit ist, die zur Erreichung des Zieles ihr volles Anteil beizutragen zu den Opsern von Gut und Alut, welche die Ehre und Unabhängigkeit des teuren Valerlandes ersordern werden". Ähnlicher Art waren zwei Ergebenheitstund Justimmungsdoressen, die na König Zohann und an König Wissen gerichtet wurden. Wit lauten Beisallsbezeigungen wurde der Wortlant dieser Kundgaben und ein Hoch auf dauf das Patiefun gerücktet wurden. Mit lauten Beisallsbezeigungen wurde der Wortlant dieser Kundgaben und ein Hoch auf dauf das Patiefun gerichtet vorren.

von Brüdern, in feiner Not uns trennen und Gefahr" — bas war die Losnug. Diefer Bedante war's auch, der lebhaft jum Husdruck tam, als befannt ward, daß die fübdeutichen Staaten Schulter an Schulter mit ihren Brudern fampfen wurden.

Um 16. Juli ichon war die Mobilmachung des fächiischen Heeres angeordnet worden, am 18. wurde fie veröffentlicht. Run galt es, allerlei Borbereitungen gu treffen. Auf bem Schütenplate an ber Annaberger Strafe und vor "Stadt London" an ber Schillerstraße (jetst "Hohenzollern") wurden bie Pferbebestände aus Stadt und Dörfern gemuftert, um für ben Rriegsbedarf ausgesucht und angetauft zu werden. Daß die Ernte vor ber Tur ftand, tonnte fein Sindernis fein, auch dem Baner fein Bugpferd zu nehmen.

Bei ben Militärbehörden wurden Gestellungsbesehle geschrieben, verpackt, versendet. Referviften und Landwehrleute hatten fich unverzüglich im Bajthof gur Linde zu melben. Um 21. und 22. Juli ftellten fich andere Mannichaften auf bem Schillerplate. Es ward ihnen geraten, vor dem Gintreffen all' ihre hauslichen Verhaltniffe zu ordnen, ba fie fofort zu ihren Truppen beforbert wurden, also nicht erft wieder zu den Ihren gurudfehren fonnten. Der Rouig rief, und alle famen. Jaufende von Soldaten mußten nun in ber Stadt verquartiert werben.

Natürlich traf auch die Garnison ihre Borbereitungen. Um 16. Juli vormittag 1/410 Uhr hatte das Regiment — das 106. — den Mobilmachungsbefehl erhalten. Mußte es ba nicht am anderen Morgen abmarichieren, um bem Feinde die Möglichfeit abschneiben zu helfen, erft in beutsches Webiet einzubrechen? Aber was war bas für ein Baubern? 10 Tage nach der Kriegserflärung traf erft das dritte Bataillon der 106er - es lag bamals in Marienberg - ein, und immer ging's noch nicht fort? Konnten nicht die Frangofen in der Bwijchenzeit auf ihrer "Promenade nach Berlin" ichon bis zur Salfte vorwarts gefommen fein? Endlich am 28. Juli, 14 Tage nach Befanutwerben ber Kriegsertlarung, ging bas Regiment ab, zu einer Beit, ba bei Saarbruden die Scharmutel langit begonnen hatten. Warum dies Bogern? Es war nicht Langfamteit, nicht Bandern - aber ohne Aberfturzung, mit peinlicher Genauigkeit war alles Nötige vorbereitet worden. Welch ein Unterschied gegen französische Leicht= fertigfeit bei ber Ruftung!

Co zogen hunderte von Jünglingen und Männern aus unferer Stadt hinaus in ben Kampf. In alle Berhältniffe griff die Mobilmachung unbarmbergig ein. Allein 16 Schutleute nut 7 andere itabtijche Beaute mußten gleich beim Anfange bes Krieges fort. Gine fcmere Beit! Bater und Mütter, andere Anverwandte tamen nach Chemnit geeilt, um ben geliebten Cohn, Bruder, Brantigam vielleicht gum letten Dal an Die Bruft zu bruden. Die Bewohner unserer Stadt aber, beren Gohne bei einem anderen Regiment Dieuten, taten bort ein Gleiches. Da wielten fich jene Anftritte ab, wie fie uns Meister Schilling auf einem Friese des Niederwalddentmales jo ergreifend vorgeführt Dem hiefigen Regiment ichiefte ber Rat ein in warmen Borten gehaltenes Abschiedsschreiben zu. Gemeinden aus der Nachbarichaft riefen im Tageblatt ben Coldaten ein "Gott ichute Guch" nach. Und wie Die gurudbleibende Bevolferung, fo nahm auch bas abziehende Militär feierlich Abichied. Der Landwehrmann rief feiner Gattin noch einmal gn:

"Run, Beib, jest ift bie bochfte Beit jum Cammeln blaft es auf ben Gaffen: Bergage nicht in Bergeleib, Gott wird ench beibe nicht verlaffen!"

Eine gewaltige Arbeit war jest mit ber Truppenbeforderung zu leiften. Gewaltig erwiesen sich baber die Ginwirtungen des Krieges auf den gewöhnlichen Bertehr von Eisenbahnen und Posten. Richt nur die fächsische Gisenbahnverwaltung, sondern auch die von Bapern, Sannover ufw. nahmen feine Gnter, die Postamter feine Gelber gur Beforderung und Fraufreich, der Bialz, Baden, Burttemberg an. Aberall drohte boch Gefahr! Ja, Die Boit bat, alle Sendungen, besonders Batete, möglichft guruckzuhalten, um fie nicht aufzustanen, da fie vorderhand nicht befordert werden konnten. Denn nicht bloß nach Sids mid Bestdentschland zu kam der Verkehr ins Stocken, jourdern anch in nuspere nächsten heimat kämpfte er nit viel hindernissen. Junächt ging hier alles seinen ruhigen Gang. Sobald als aber durch die Cisendahnen die Mannschaften herbeisestragen wurden, stand auf den Seitenlinien aller Verkehr eine Beile still. Auf der Unnaberger, Riesar und Hainichener Strecke wurden zwar erst nur einige Jüge eingezogen. Bom 27. Inli ab aber inhr weder abs noch aufwärts ein Jug. Der im Fahrplan verzeichnete Personens und Giterverkehr wurde eingestellt. Wer verreit war, hatte Not, wieder in die Heimat zu kommen, wenn ihm nicht zufällig ein leer zurückgehender Willitärzug Geschacht is die Krachtgüter nach Leipzig, Altenburg, Handburg usw. mußten wieder durch Septiteure mit Pserden befördert werden. Somnabend, den 30. Inli, waren die neuesten Berliner Zeitungen, die gewöhnlich woch

benfelben Tag hier eintrafen, die Mittwoch vorher erichienenen.

Um fo lebendiger aber ward bie Beforderung ber Armee betrieben. Unaufhorlich rollten Buge burch ben Bahuhof - aber alle auf ber einen Linie von Dresben nach Reichenbach. Alles, was nur an Lofomotiven, Perfonen- und Güterwagen vorhanden war, ward auf diese eine Strede gezogen, Endlos lange Buge! Bald beladen mit Mannichaften, bald mit Beschützen, bald mit Munition, bald mit Pferden zur Bespannung, bald mit Rindern zur Ernährung der Truppen ufm. Welch ein Leben auf dem Babuhofe! In großen Scharen brangten fich Rengierige, tamen Bermandte berbei. Aber vergebens war oft ihr Warten auf ein liebes Besicht. Riemand wußte genan, 3n welcher Zeit ein bestimmtes Regiment eintraf. Alle Zeitungsmitteilnugen über Truppenbeforderungen waren verboten. Wenn ein neuer Zug einfuhr, erklang immer wieder die "Bacht am Rhein". Den Mut und die Begeisterung zu wecken, wurden Aricas: und Freiheitslieder an Die Durchfahrenden verteilt. Angesehene Männer und Frauen reichten Erfrifdjungen an Bein, Geltermaffer, Raffee, Bigarren, Burftden ufw. Man gab mit vollen Sanden. Und wie hier die Soldaten begrußt wurden, fo versicherte man fie der Teilnahme des ganzen Bolles überall. Nicht nur auf den Bahnhöfen, soudern sogar an den Bahndammen hatten fich, wie in Schonau, Neuftadt ufm., die Bewohner aufgestellt, um ben Tavonziehenden durch Tucher= und Suteichwenken ein Lebewohl zu fagen und ihnen gute Buniche guzuweben. 3. Anguft endlich waren famtliche jachfische Truppen an Ort und Stelle. Um 30. Juli hatte das Chemniger Regiment auf einer Schiffsbrude bei Maing den Rhein überschritten. Mun erst ward nach und nach ber Gifenbahn= und Postwerkehr in ber porberigen Beije wieder aufgenommen.

So waren die hüter Deutschlands hinaus. Daß fie siegreich heintehrten, war ber Bunich bes Bolfes, ben es in heißen Gebeten bem Berrn barbrachte. An bemielben Tage, an dem die fachfischen Regimenter bor dem Teinde angefommen waren, vereinigte fich auf Auordnung der Kirchenbehörde das Bolt in den Gotteshäufern, um den Gieg vom herrn der heerscharen zu erbitten. In Chemnig wurden solche angerordentliche Bottesbienfte in den Rirchen von St. Jafobi und St. Johannis abgehalten. Gine feierlich ernfte Stimmung herrschte. Die ganze Stadt brängte herzn. Ströme von Menschen mußten wieder davongehen, weil kein Raum mehr da war. Arm und reich war gefommen, Berrichaften in feinem Gewande neben Arbeitern in blauer Blufe, neben Frauen mit Schurze und Ropftuch. Mit lautlofer Stille hörten die Buhörer die Predigten, und Teilnehmer am Gottesdienfte haben bem Schreiber Diefer Nachrichten versichert, daß das alte Schut und Truplied: "Gin' feite Burg" mohl nie mit nicht Junigkeit und Ergriffenheit gejungen worden, daß das Lied wohl nie mächtiger durch die Sallen erbrauft sein moge, ale an jenem Bettage am 3. Angust 1870. Dentichland gog mit Gott in den Krieg. Regelmäßige Erbanungsstunden an den Mittwoch-Abenden während der Kriegszeit erhoben auch ferner die Bergen. Freudige Begeifterung vereinigte fich mit Gottergebenheit und Gottvertrauen.

Jumerhin waren es bauge Tage, die in jener Beit unfere Bewohnerschaft durchlebte. Wie wird der Kampf ausfallen? — das war die Frage, die auf aller Lippen

Nicht lange follten Nachrichten auf fich warten laffen. Nach einem Telegramme über den fiegreichen Rampf bei Beigenburg am 4. August war eine frobe Runde am 6. August abend 3/4 10 Uhr eingelaufen. Sie hatte die Freudenbotschaft gebracht, daß Kronpring Friedrich Wilhelm im Laufe bes Tages bei Borth einen ruhmreichen Sieg über Mac Mahon bavongetragen. Schon 1/4 Stunde nach bem Eintreffen tonnte biefe Freudenpoft ben Bewohnern gebrudt als Extrablatt befannt gegeben werben. Wie ein Lauffeuer verbreitete sie sich. Trop der späten Abendstunden war sofort ein großer Teil ber Bewohner auf ben Beinen, und ber Andrang gn den Zeitungsausgaben ward gang ungeheuer. Jeder wollte fo bald als möglich im Befipe fo wichtiger Nachrichten fein. Mit gitternben Sanden, mit tranenden Augen, mit flopfendem Bergen wurden fie gelejen. Ginmal über das andere erflang jum nachtlichen himmel die "Bacht am Rhein". Bon ben Strafen feste fich bie Runde hinein in die Baufer fort. Sobald man in ben Schankwirtschaften und Gesellichaften ber Stadt ben Bortlaut bes Telegrammes bei ber Sand hatte, ward er laut verlefen. Dann aber brady ein Inbeln ohne Ende log. Reben voll Begeifterung murben gehalten, vaterländische Lieber angestimmt, Cammlungen verauftaltet, ben Rampfern und ihren Führern Sochrufe ausgebracht. Und am andern Morgen - einem Conntage - wieder ein Bellen und Bogen in den Gaffen. In den Eden der Stragen, an Baunen ber Garten - überall bie Freudennachricht zu lefen! Raum erschien bie Sonne über den Dachern von Chemnit, ba wehten auch ichon überall die Flaggen. Rene, ansführlichere Melbungen, die im Laufe des Tages eintrafen und noch am Nachmittage burch Conderblätter verbreitet wurden, erhöhten die freudige Stimmung. Wie hatte Chemnit heute vergeffen fonnen, Die Bergen in Dantbarteit gum Lenter ber Schlachten zu erheben? Um 6 Uhr gegen abend fand fich auf bem Marktplate, mobin Die Bewohnerichaft burch ben Rat geladen worden war, eine große Menschenmenge gusammen. Sie vernahm bas Geläute aller Gloden, laufchte bem vom Stadtmufitchor vorgetragenen Chorale: "Ein' feste Burg" und beugte fich vor Gottes Majestat, als ber Donner - gleich bem ber Ranonen auf bem Schlachtfelbe - niber Die Gefilbe und Straffen ber Stadt hinrollte. Das war ber 7. Muguft 1870, ber "Tag nach Borth" in Chemnis. Wie gang anders als bort in Frofchweiler!

Dem 6. August freilich überlegen an Bebeutung, überlegen auch burch feine Begehung war ber Tag, ben unfer Chemuit einen Monat fpater, in ben erften Tagen bes Ceptembers, feierte. Wieber an einem Connabend, am 3. September vormittag, traf eine Nachricht ein, Die alle Erwartungen, auch Die fühnsten, übertraf. Bei Geban war nicht nur Mac Mahon mit 80000 Mann, sondern auch Napoleon III., der Raiser, gefangen genommen worden. Unglaublich tlang die Botschaft. "Gie haben ihn", jo rief es burch die Straffen. Da eilte, wer fonnte, von bannen, um die Runde gu verbreiten. Mit ftrahlendem Gefichte, festem Sandedrud, freudigem Umarmen, lebhaftent Buruf jubelnder Worte begrüßten fich nicht nur Befannte, fondern auch Fremde. Bohl war's ein Wochentag, an bem die Siegesmelbung eintraf. Aber wer ware unter bem Eindrucke folder Nachrichten noch initande gewesen, ben allgewöhnlichen, profaischen Wefchäften nachzugehen? Die Schiller wurden raich zu einem Altus berufen und Rat und Stadtverorducte traten zu außerordentlichen Sigungen nach ihm entlaffen. gusammen, um über eine Abreffe an Konig Bilhelm und eine Speijung ber Urmen gu beraten. Der Flaggenschmud wichs von Minute zu Minute. Die Gloden frohlocten im Inbelfturm. Die Schaufenfter wurden eilends geschmudt, die Saufer am Abend eins nach bem andern feitlich erleuchtet, bengalische Rlammen in Unmenge entzündet, von der Söhe des Rapellenberges beim Johanneum an der Stollberger Straße auf Ratsbeichlug 101 Biltoriaschiffe abgesenert. Ein Fackelzug bewegte sich durch die Stadt, die Soldaten durchzogen fie. Die "Wacht am Rhein", das Rutschkelied: "Bas fraucht bort in bem Bufch hernin?" erflangen - alles schwelgte im Raufche ber Wonne über bie großen Errungenichaften bes Baterlandes. Aber genug! Worte find zu ichwach, die Stimmung jener Tage, Die frendige Begeisterung, Die berginnige Teilnahme wiederzugeben.

llub nun müßte fortgesahren werden, weitere zo hervorrageude Feierlichteiten zu ichitdern — zu berichten über das Leben in jenen Tagen, da große rote Anschläge mit den turzen Worten: "Wet hat sich ergeben", "Paris da fapituliert", neue Heldentaten des deutschen herres verkündert. Es wären zu beschreiben großartige Alluminationen und die Umsahrt von etwa 400 mit buntem Lichters und Vilderichmud ausgestatten Schlitten nach der Übergabe von Paris — doch es sei genug an dem Gesagten. Bei jeder diefer Veranstaltungen wurde alles übertroffen, was Chemnit nach solcher Richtung is gesehen.

Mit Gottes Hilfe war Großes geschehen. Tage der Frende, des Jubels, der Erhebung darum, wie sie vielleicht — und um der Schrecken des Krieges willen war's

von Bergen zu wünschen - nicht bald, vielleicht nie wiedertehren werden.

Da ward einmal bes Leibes vergessen, das sich mit eiserner Notwendigkeit als eine Folge des Kampfes auch in unserer Stadt einstellen mußte; deun neben Biltoriarusen und Jubeltonen hörte unser Chemnis das Klagen Verlassener, das Stöhnen

Bermundeter, ben letten Ruf Sterbender!

Alagen Berlassener! Gleich in den ersten Schlachten, die geliefert wurden, in denen von Gravelotte und St. Privat am 18. August, waren auch 11 Kinder unserer Stadt im Kampfe sür das Vaterland geblieben. Und dald solgten ihrer mehr. 47 Namen Gesallener neunt unser Siegesdeutmal an der Theaterstraße. Weitere sind an den Chrenmalen vor der Schlössirche, in den Stadtteilen Altschemith, Gablenz, Hildersdorf mid Altendorf berzeichnet. Wievel Herzeleid nun in Familien, wievelt Alagen von Witwen und Waisen!

Das Stöhnen Verwundeter! Wie hätte Chemuit das vernehmen können? Es sag ja weit ab von den Gestlicen, da der Kampf tobte! Und doch! Schon vom 10. August ab, nach der Schacht von Wörth, wurden saft tagtäglich Verwundete auch nach unserer Stadt gebracht. Das Kasernengebände an der Zichopaner Straße war zum Aushilfslazarett mit 300 Betten eingerichtet worden. Anch an Franzosen sehlte es

unter den Pfleglingen nicht. Allein am 14. September trafen ihrer 138 ein, Vertreter aller Waffengattungen: Linienfoldaten, Neiter, Nawen, Turfos, Franktirenrs! Ließen sich Franzosen, der Gefundung nache, im Kafernen-hofe oder auf den Straßen sehen, so waren sie schnell von ischauftiger Wenge untringt, die sich gern ein Ausstattungskind, einen Knoch, einen Kofarde, als Andorne einsandelte.

Den letten Ruf Sterbender! Biele ber Kranfen und Bermundeten, die bier untergebracht waren, haben als geheilt zu ihren Truppen ober zur weiteren Pflege in die Beimat entlaffen, auch in Privathande gegeben werden tounen. Andere find anderen Lazaretten ober als Gefangene Festungen überwiesen worden. Gin maucher aber hat feine Beimat, fein Baterland nicht wieber gefeben, benn eine größere Bahl von ihnen hat der Tod im Lazarett dabingerafft -Dentiche wie Frangofen. Auf dem Johannisfriedhofe liegen fie begraben, nahe bei einander. Den Deutschen haben ihre hiefigen Baffengefährten und Rameraben, ben Frangofen ihre Landsleute Denkmäler errichtet. Die einfache Jufchrift auf ben Grabhugeln: "Gie ftarben für bas Baterlaud" ergahlt gar viel



Soldatengraber auf dem Johannistriedhofe. Die Inforift bebeutet: "Zum Gebachnis ber 1870—71 gefallenen frangöfischen Solbaten. Errichtet burch ihre Landbeleute". Rechte: Grab für einen beutichen Solbaten.

von ber Tapferfeit ber Toten, von ihren Entbehrungen und Schmerzen. Go find es die Schläfer unter bem Rafen wert, daß ihrer mit herglicher, wenn auch ftiller, Berchrung gedacht werbe. Der höchsten Buter eins gaben fie fürs Baterland babin.

Bar manches Weh hatte fo die Stadt gesehen. Es zu milbern, barin suchte fie

ihre ichonite Aufgabe.

Sofort, als der Rrieg erklärt war, begannen nicht unr die Aufforderungen gu Sammlungen, sondern auch diese selbst. Man hielt es mit jenem Aufrufe, der in den Blättern verbreitet ward: "An uns, beren Brüber hinausziehen, um ihr Leben einzuseben



Siegesdenkmal an der Cheaterstraße.

für bie Cache bes Bater= landes, an uns ift es, ber Bedrananis zu gebenten, in welche fo manche Familie burch ben Fortgang ihres Ernährers fommen wird. Die Rot wird groß fein. Bebe jeber, mas in feinen Rraften fteht". Und bie Chrenpflicht word erfüllt. Männer aller Stänbe taten fich zusammen und be= gannen bas Wert. wurde gesammelt am Bier= tifche\*), in Konzerten, bei Familienfesten, aus ben Sparbuchien ber Rinber, und was weiß ich noch. llub wofür? Für Er= frifdung ber burchziehen= den Krieger, für bedürftige Familien von Kämpfern -500 Frauen mit 600 Rindern hatten fich im August icon gemeldet für verwundete Krieger, für Weihnachtsgeschente an das 106. Regiment, für die Lagarettbewohner, für die notleidenden Gemeinden am Rheine ufw. vielen Taufenden gablen die Gelber, die bamals auf dem Altare des Baterlandes bargebracht worden find. 26 000 Taler allein liefen ein zur Unterftützung ber

Familien von Kriegern. Was bazu geliesert worden ift an Wollfleidern, Strumpfen, Binden, hemben ufw., als unfere Soldaten im grimmigen Binter von 1870 gu 1871 Baris belagerten, bas läßt fich gar nicht berechnen. Fast täglich erschienen Quittungen im "Tageblatte". Die Weihnachtsgaben an bas 106. Regiment wurden in einigen besonderen Eisenbahmvagen unter Begleitung zweier hiefiger Kaufleute uach Frankreich beförbert.

<sup>\*) 3</sup>m Mufeum bes Bereines fur Chemniter Geldichte wirb 3. B. noch bie Platte bom Stammtifc ,jum eifernen Rreug" aufbewahrt, beren Ragel unter Erlegung ftattlicher Cummen eingeschlagen worben finb.

Ehe freilich der Friede einzog, gingen noch Monate ins Land. Alls aber die Kunde von ihm da war, herrschte auch unto größere Befriedigung. "Aubel und Freude durchglüßen das deutsche Serz. Bir daufen unseren nummer bab beim lechenden sieggefrönten Wasseuderburdubern und rusen unseren Dauf hinauf in die lichten himmelskaume. Hoch sebe der deutsche Kampern unseren Dauf hinauf in die lichten Himmelskaume. Hoch sebe der deutsche Kampern und kampern unseren von der Verliche Reichen bei der den 2. März 1871 Bürgermeister Miller im Sinne aller sagen.

Es war eine große Zeit. Gern wollen wir und beshalb au fie erinnern laffen. An Auregung bagu fehlt es ja nirgends. Wieviele Straffennamen erzählen nicht ichon



Markt mit Denkmälern.

aus jenen Tagen! Friedenseichen sind in Stadt und Torf gepflanzt. An der Theaterstraße siecht sein dem Z. September 1875 das Siegesdeutmal mit den Vildvissen der großen Jührer, mit den Namen der Schlachtenorte, an denen das 106. Regiment in heißen Kämpsen gerungen, mit den Namen der Gefallenen und mit der Friedensgöttin. Aus dem Garten der Kajerne an der Reitbahustraße blickt uns die Kugelspriße oder Mitrailleuse an, die das Regiment Nr. 104 dei Sedan, erobert hat. Sie der Gloden im Turme der Schlöskirche ist aus französischem Annonenmetall gegoßen. Ein Visianarks und ein Mottlehaus") sind an der Königstraße errichtet. An der Westischerd, von der Friedrichsburg herab, mahnt "Unser Fried, Kaiser Friedrich III., der schweren

<sup>\*)</sup> Molite weilte 1876, großartig empfangen, am 20. August mit bem großen Generalftabe bier und ging sobann nach hohenstein.

Zeit nicht zu vergessen. Bor allem aber wollen und sollen gleich der Siegessäule die 1899 errichteten Teulmäler auf dem Martte nicht nur "Zeichen ruhmreicher Siege, sondern auch deutscher Trene und unauslöschlichen Dantes" sein und bleiben.

### Bas unfer Stadtmappen ergahlt.

über ber Tür bes Nathauses am "Bederplahe", im Giebelselbe bes alten Nathauses am Martke, an den Pseilern ber Aue- und der Vierbrücke, an einem Schmuchturme ber Einzieder Talsperre, im Tore des Friedhosses an der Reichenhainer Straße, in manchen Schulkenten und anderweit bemertt das Auge ein aus Stein gehauenes oder sarbig gemaltes Vildwert. Auf den helmen der Schulkente und der Mannichaften unserer Berufsseuernehr wiederholt es sich. Die Abzeichen ist das Stadduappen. Wer es trögt, der bekunde damit, daß er im Tienste der Stadd Chemnitz sieht. Die Bauten aber, von denen es herad- oder herüberichant, wollen alle erzählen, daß sie von der Gemeinde errichtet sind, daß sie der ganzen und einundberselben Stadd gehören. Damit tun sie es den Söldwern und Turnierrittern alter Zeiten gleich, die durch übereinstimmenden Schmud und gleich Farbe ihrer Schlid und helme zeigten, daß sie eines Herren Diener seinen weist heute noch auf den Jusammenhang hin, wiewohl das Bappen und Kanste mehr uit den Kassen von kansten zu und kansten die Kappen und Kassen und Kassen von ben Kassen den Kassen von besten Kappen und Kassen weit hen Kassen dauf den Jusammenhang hin, wiewohl das Bappen und Kassen einer weit hen Kassen dauf den Jusammenhang hin, wiewohl das Bappen und Kassen der wie den Kassen kansten der Kassen der Kassen von besten Kassen der Kassen d

Unfer Stadtmappen felbit, bas wir befragen, mag uns barüber, wie über feine

Beftalt und Bebentung ergablen!

Wilft du mich recht verstehen, ruft es, so bente dir: ein Nitter kommt in voller Müftung die Straße daher. Er kehrt eben aus dem heiligen Lande zurück. Du betrachteft seine Gestalt. In der linten Hand des Manues erblicht du einen Schild, des Kreuzssafrens treuen Gefährten, der so manches Mal mit Türkenpfeilen gehicht gewesen ist. Auf dem Hand die Sigenannten Wissenschaften einen glänzenden Helm. Nur durch die Öffnungen des sogenannten Wissers vernag er zu schauen. Bon dem Helme hängt zu den Seiten ein Tuch heral, das wahrscheinlich den Ritter im fernen Laude gegen die Glut der Sonne hat schilgen sollen. Alle die Stücke aber sind verziert.



Nun sieh, fährt das Wappen sort, ganz dasselbe gewahrst du an mir. Unten hast du den Schild und oben den Kellen mit dem Visser. Der Hem ist nur tief heradgedrückt, sodaß er den Schild berührt. Die eingeschnittenen, gezakten und gebogenen Verzierungen aber an den Seiten, die wie Wlätter ausschauen, sind die Tücher, die vom Helme herad wallen. Man nennt sie Helmdecken. Also, die Vewassung eines Ritters stelle ich dar. Vielleicht erscheint er dir jeht hinter mir. Der nennt dann auch altem Vranche nach — die Seite des Schildes, die von die auf rechts liegt, die linke und umgekehrt.

Was all ber Schmuck soll, ben ich an mir trage? fragst bu weiter. Stelle dir wieder ben Ritter vor. Auch seine weitert. De gefenste bandlich auf ban Schilbe giene Wiede

Rüstung war reichlich verziert. Du erkauntest bentlich auf bem Schilde einen Baren, auf bem Helme einen Barenkopf auß Metall Das hatte seine gute Bebeutung. Jedermann sollte gesagt sein, daß in dem Ritter starke Kraft wohne und daß er nicht so leicht einen Feind sürchte. Uhnlich sassen bei die die nie kraft wohne ind daß er nicht so

Mein Schild ist golben und in 2 Felder geschieden. In dem linken erblickst du einen schwarz gezeichneten, nach innen gerichteten Löwen. Jur Rechten aber ziehen sich durch das Feld senkrecht 2 blaue Streisen oder Balken. Den Löwen nach ennen man den neisinischen, die beiden Streisen die Landsberger Pfähle. Nun beachte den helm! Er trägt 2 silberne Büsselhwirt, und daran siehen nach außen je 5 gleichfalls silberne Etäbchen mit silbernen Lindenblättern. Wo aber die Hörner, der sogenannte Helm-

schmud, auffigen, da schaut eine Krone mit funkelnden Edelsteinen hervor. Die Helm=

beden, die ich ichon einmal erwähnte, glanzen blaufilbern.

Nicht von Kampiesmut und Stärte wollen alle diese Zeichen erzählen, wiewosser Der Löwe und die Büsselberner darauf hinzuweisen vernöchten. Nein — unsere Wappenbilder haben ja wahricheinsich nie Wassen geichmückt. Aber ein reicher Sinn wohnt doch in ihnen. Da sind zumächst Kroue und Helmichmuckt! Laut kinden sie sedem wordt doch in ihnen. Da sind zumächst Kroue und Helmichmuckt! Laut kinden sie jedem, wer her Sprache versteht, daß Chemuis einnal — es war unter Rudoss von Habeburg und später — eine kaiserliche Etadt geweien ist. Deshalb soll soll es zu einst gern Kaiser-Chemnitz genannt worden sein. Deshalb hat man den Zeisgwald noch im 15. Jahrehunderte Kaiserschie geheißen. Der Kaiser aber, an dessen Kegierungszeit Kroue und Helmert wolsen, ist Ludwig IV., der von 1314—1347 regierte und dem ihr gewöhnlich den Zunamen "der Bayer" gebt. Er süchrte im Vappen einen Helm, der dem meinigen glich und auch deusselben Schmuch trug. Diesen Helm hat Ludwig wahrscheinlich der Stadt Cheunig "verliehen", danüt er in den Seiegeln ihre Jugehörigfeit zum Reiche versinnbildliche. Daß der Kaiser ein Bayer war, daß er dem Hause Wittersach augehörte, tönnen die Helmbeken und besonders bezeugen, da sie in Blaussischer oder BlausWeis, den danzeiskarden, gehalten sind.

Ihr Chemniher, fährt das Wahpen fort, habt Ursache, euch gelegentlich einnal mit an den hohen Herrn erinnern zu lassen, dem seine Regierungszeit ist für die Geschichte eurer Stadt von Wichtseit. Zwar hat Ludwig euren Ort immer noch als eine Stätte betrachtet, die dem Reiche angehöre. Judes, er hat auch Chemnih — wie das ähnlich schon nach 1308 gewesen war — 1324 an einen Wettinersürsten, Friedrich den Freidigen, gegeben, der treu zum Kaiser gesanden und auf eigen Kosten vor allem mit gegen Waldemar von Brandenburg gesämpt hatte. Als dann 1337 Ludwigs Tochter Wechthild dem Sohne Friedrichs des Freidigen, Friedrich dem Erufthaften, vernählt ward, versählt ward

meignische Landstadt geblieben.

Diese Beränderung wollen unn die Darstellungen auf meinem Schilde aubenteu, denn der Löwe und die Landsberger Pfässe sind dem Hauswappen der Wettiner entwonmen. Zu deren ältesten Bestjungen die Mark Landsberg dei Eilenburg-Deligsse und die Mark Meisen gehörten. Die beiden blanen "Pfässe" sollen die Laudstreisen bedeuten, die die Vorgabren eures Königshauses in der Saalegegend erworben hatten.

So, nun dürftest du genug wissen. Aur habe ich noch nicht erzählt, daß ich die jetige Gestalt erst neulich bekommen habe. Die ältesten Wappen, oder besser: Siegel, zeigten zunächst eine Mauer mit 3 Türmen, das Zeichen der Stadt. Dann hingen an den Türmen erst 2 Schilbe mit dem Reichsadler, darnach eins mit dem Neichsadler und eins mit dem meisusichen Löwen (j. Titelbild). Ju mauchen Siegeln erscheint auch das Wild des heisigen Jatobus, des Schupherrn unserer Stadt.

Gin Stud Chemuiger Beschichte fpiegelt fich also in den Formen der Stadtfiegel

und Stadtmappen mider.

Damit du dir aber aus meinen Darlegungen wenigstens die Hauptsache einprägst, merte dir: Chemnit einst kaiserlich, später wettinisch, jest aber beides —, das ist es, was dir mein Bild in das Gedächnis rusen will. Daß aus mir auch eure Stadtsfarben — Blau und Gold — entnommen sind, weist du wohl? Mun gut, wenn du wieder einmal am vaterländischen Gedenktage die Fahnen vom Dache wehen siehst, dann benke ernent darau!

## Auf dem Ragberge.

Ein lieblicher Maiensonntag zog herauf. Der Morgen wollte mich nicht mehr im Hause leiden. Raschen Entichlusses suchte ich daher das Freie auf. Still lagen noch die Straßen. Noch nicht einnal die Bäderjungen liesen mit ihren Körben durch die Stadt. Auch die Elektrische schient noch nicht angetreten zu haben. Die Glocke von Altolai schlug eben die sinste Stude. Da sübrte mich mein Weg hinaus auf den Kaßberg, die Hohelber schienten kannten der Kaßberg, die Hohelber kannten Luge: die weißen Kerzen der Kastanie, dichte Stäusighen des Notdoruses, blaue nub weiße Fliedertrauben, gelbes Gehänge des Goldregens. Amseln riesen sich und mir den Worzengruß zu. Mutterseckenallein war ich. Am Eingange zur Treppe tam ich vorüber. Noch eine kleine Streck schlendert ich daßin. Zest hielten sich rechte Baum und Strand bescheiden zurück. Sosort hemme ich meinen Schritt nur noch mehr und siehe hill; denn hier ist ein Durchblick nach den Hamel und über die Vächer himmeg gestattet. Ungestört schaue ich zu Tal. Dunsschleier steigen ans dem Wasser heraus, das unten in schmen nunter sieher die Seine des Psotensweres hernen.

Da ift es mir, als ob mit ben Nebelftreifchen vergangene Zeiten an mir vorüberflogen - ein langer Bug. Die Paulitirche nimmt zuerft meinen Blid gefangen. Alfo bier, faat die Erinnerung, batten einst die Frangistauer ihr Beim. Bon ihm nach rechts und links zogen fich im Bogen die Mauern um die engbegrenzte Sanjerichar, bavor bie stillen Baffer bes Stadtgrabens. Berade vor mir aber, rechts neben ber Rirche, ichaue ich im Beifte ein Tor, die Pforte. Da wird es lebendig hinter ihr. Jest öffnet fich knarrend die Tür, und heraus treten Männer mit Arten und Beilen, mit Sagen und Saden. Und Aufrwerte tommen den Grabenweg baber. Gie haben ftarte Stämme aufgeladen und Bretter und Pfoften. Werade unter mir halten fie. foll ber Aufgng? Schon febe ich's. In gleichen Abständen rammen fraftige Sande Bfable ein: bann fügen fie Balten querüber und langsberanf: nun legen fie Die Pfoften auf bas Gerippe - und fertig ift bas Bert: fie haben nach bem Berge berauf eine Briide gefchlagen. Go fcweifen bie Bebauten gurud. 3m 7 jahrigen Rriege find fie gewesen, im Jahre 1757. Aber ichon tritt die vieltopfige Schar ber Burger und Bauern zu neuer Arbeit an. Rechts briben, bei ber Treppe werfen fie eine große Schange auf, und bann banen fie auf bem Berge einen Weg, bamit die Befchnite vorwärts gebracht werden tonnen. Eben bejieht fich ber Führer ber Truppen, Pring Morit von Deffan, ihre Leiftungen.

Immer mehr belebt sich jett die Höche. Ich seine Bürger von allen Seiten auf Wagen große Mengen Stroh den Berg herausbesördern, und dann kommen Gespanne mit mächtigen Wannen voll Fleisch, mit Viere und Vranntweinfässen. Was sie nur wollen? Sie bringen der Truppenmacht des Herzogs Ferdinand von Vrannschweig, 12000 Mann, was sie zu des Lebens Nahrung und Notdurst braucht. Hirvoch, hinter und lagert sie. Es ist 1756 am 4. September. Wie jeht die Mannichaften über die Töbse und Kessel

herfallen!

Doch, die Braunschweiger sind nicht die Ersten und nicht die Letzen, die hier oben im Feldlager ihr Mahl verzehrt haben! Undere Westelten ziesen vor mir anzihrerweiger, 10000! Bis nach Altendorf hinaus stehen die Haufen, mir am nächsten die Husaren, dann andere Reiterei, weit hinten das Fusvolf. Nechts drüben den Dang nach der Villasgasse sinad sind die Kagen aufgeschren. Welch ein Leben! Zelt erzehet sich neben Lagersche ich neben Kanach siehet werben ist in den Verzehe der Verzehe die die Vernögen, schweiter die Verzehe die Kanach siehet aben Lagerseuer empor. Diffiziere sprengen siber den Berg. Die Mannschaften, die hier Zeit sinden und es vermögen, schreiben in thren Versen nach der Homen das Zatum den 12. Augnst 1758 nud demerfen, daß sie von Zwickau aus hierher marschiert sind, den nächsten Zag aber nach Jisopan ausbrechen werden.

Und nun reiht sich weiter Bith an Bild! Mückwärts erst, dann vorwärts! Gestalten des 30 jährigen Arieges schwirren hinter mir hin und her. Die Kaiserlichen sind bei Lühen 1632 am 16. November geschlagen worden. Wallenstein ist in Chemnitz eingezogen. Da sind seinem Heere anch schwo die Schweden, Bernhard von Weimar an ihrer Spige, auf den Kersen. Und hier bei meinem Standorte hält ihr Vortrupp. Schon

sind die Spaten und Haden aus den Wagen. Ta beginnt die Arbeit. Tie Männer im Spisbarte und mit den halb heralgschlagenen Stiefeln werfen Laufgräben aus und kellen Schanzen her. Hinter ihnen schliechen sie dam hinüber und berüber, ipshen vorsichtig über den Nand und richten ihre Kanonen. Zeht grollt der Tonner, Schuß auf Schuß. Wieder und wieder tut sich der Feuerschlund auf und hoet die Geschöffen hinab gegen die Wauer und besonders gegen das Alosters und Nitlastor, die endlich Vresche geschöffen ist. Vergedens all euer Müsen bier unten! Eurem Führer nach!

Und immer weiter zurud greift die Erinnerung! Der Zeiten gedeult sie, da im Schmalkaldischen Kriege Herzog Morit und Kurfürst Johann Friedrich gegen einander im Felde lagen. Da ziehen startknochige Gäule aus dem kurfürstlichen heere plumpe Karrenbüngsen von Süden den Berg herauf — und abermals beginnt das Krachen und Rollen. Der ganze Berg zittert. Zeht weichen wirtlich die Keinde unten. Ich sehe

fie fich ergeben.

Nun ist es auf einmal wieder still um mich. Da wächst hinter mir ein mächtiger Wald auf. Den ganzen Rücken des Berges bedeckt er, und draußen in der Harth mit dem Harthwege und im Totensteinsjorste sech er ein fort. Ein Jüger mit Lanze und Bogen schleicht unter den Ksten hin, dem Getiere nach, von dem vielleicht die Wildlage dem Verge den Namen verlieb. Ach, wie lanze ung es her sein:

Jest fällt der Bald. Bon links herüber kommt ein Banersmann gezogen. Ans bem Pleifibachtale, aus Borffendorf (f. Narte S. 166), dem längst verschwundenen, steigt

er herauf. Er pflügt ben Acter. Bewende fügt fich an Bewende.

Hord, was erhebt fich da für ein Lärmen? Nicht Feinde find es diesmal, sondern die Stadtbuben tollen bort hinten in dem Hohlwege bei den blühenden Schwarzdorn-

buiden umber und fpielen Turten und Anffen - unferer Beit naber.

Jest höre ich Senfentlang. Die Mäher haben sich eingestellt und legen die wogende Saat nieder. Aber zum letzten Male hier an des Verges öftlichem Ende. Denn ein anderes Gemälde soll sich dab entvollen. Es ift zwischen 1850 und 1860. Da beginnt ein Schreiten und Messen, ein Hännern und Pochen. Psahl wird neben Psahl gestellt, dann Jäune dazwischen, ein Hännern und Pochen. Psahl wird neben Psahl gestellt, dann Jäune dazwischen, die ersten Mietgärten. Und nun tommen die Bürgersseute, schückern die Ersten, und psanzen Munnen und Gemise. Jwischen sinein dauen sie sich Gartenstäussgen: sir ihre Kinder richten sie Schauteln auf; dem Ungen Startmaß aber bescheren sie Nijstästen auf langen Stangen. So breitet sich ein weites Gartengelände siber den vorderen Teil des Berges.

Aber noch ragt fein Haus auf, zieht sich feine Straße über die Höhe. Unr Feldpfade geleiten zu den Blumengelassen. Da abermals eine Wandlung! Gin Hans

ragt auf dem Rücken des Berges, auf der höchsten Stelle saft, auf. Un seiner Vorderwand aber lese ich: "Ich hab's gewagt". Und im Garten dancben ichaue ich den Befiger, den Lehrer Stahlftnecht.

Da ichlagen die Gloden unten im Tale an. Zeit erit merte ich, wie lange ich hier gestanden. Ich wende mich um und vichte meinen Blie eben nach dem Hanle, das als das erste hier oben geschaffen worden ist. Als kleines, bescheidenes Besichen und Sträucher hervor. Längst sind ihm und Sträucher hervor. Längst sind ihm unn ichvinere und größere Geschwister gesolgt, in seiner Nachbarschaft auch fast alle von Gärten umhegt, auf dem hinteren Teile des Berges zu langen Neihen vereint. Aber



Erstes haus auf dem Kaßberge. hohestraße 21.

bei der Errichtung von Häusern zu Wohnungen ist es nicht geblieben. Öffentliche Banten haben sich ihnen angeschlossen. Das Königliche Gymnasium hat 1871 ben Reigen erössent. Das Gerichtsgebäube (1878—1879), Boltsschulen, Kirchen, die Realschule, die Synagoge sind erstanden. In der letten Zeit aber haben die Heilten der Kreissen die Kreissen der Kreissen die Kreissen der Kreissen der Kreissen die nicht das Areissen der und dem Kreisshauptmannschaft hier auf dem Konsberge sieren Plag gestunden. Straße sind son der Kreisshauptmannschaft hier weiter hinans unch Westen wird das Verg gezogen, sodaß das ehemalige Storchness der Veressigke Verwert (zest Limbacker Straße 83), das sich, über Feber hinansgeschoben, einst in weiter Ferne von der State kroß, num sich in weiter Ferne von der State kroß, num sich in in weiter Ferne von der State kroß, num sich in in weiter Ferne von der State kroß, num sich in in weiter Ferne von der State kroß, num sich in in weiter Ferne von der State kroß, num sich in in weiter Ferne von der Estate kroß, num sich in in weiter Ferne von der State kroß, num sich in in weiter Ferne von der State kroß, num sich in in weiter Ferne von der Estate kroß, num sich in in weiter Ferne von der Estate kroß, num sich in in weiter Ferne von der Estate kroß, num sich in in weiter Ferne von der invisch.

Läugft bilden auch der uralte Pfortensteg, die Bierbrücke, die 1870 erstandene Kasbergaufsahrt und die Brücke bei der Reichsstruße nicht mehr allein die Jugänge zu des Berges Rücken; sondern Straßen in größerer Jahl, aus dem Kappelbach- ungkleißbachtale ansteigend, erschließen Wege zu dem Etadteile, der als einer unserer schöulten bezeichnet werden darf, dessen Gelinde zu wiederholten Malen, mehrmals noch als hier augedentet, eine Rolle in der Geschiche der Stadt Chennig gespielt hat.

## "Dem Anger, dem bin ich hold."

An alten Zeiten und soft noch bis jum Jahre 1800 breitete sich nürdlich der nunerun, manerungürteten Stadt ein weiter, sast freier Plan aus. Bom Gablenzbache, also der hentigen Brüdenstrafte, bis hinab in die Gegend der Georgenbrüde und der alten Altienspinnerei und wieder die Schiller- und Ziegelstraße herein reichte sein Gebiet.

Diefen Plat nannten bie Bewohner Muger.

Wer von einem Anger hört, dem undt sich auch das Bild einer grünen, blumenbestäten, vom Basser gesämmten Wiese, und mit dem Tichter sigt er vielleicht: "Dem Anger, dem bin ich hold". Also und ähnlich mag es wohl im Laufe der Jahrhunderte auch schon im Herzen manches Chemnisces gellungen haben, auch dann noch, als dem breiten Plane, wie früher schon einnal ähnlich, von allen Seiten die Häuser auf den Zeib rückten, bis nun nur noch die Fläche des Schillerplages und des Neuftädter Marttes übrig geblieben ist. Der Anger verdiente die Juneigung der Bewohner.

Bir verseinen nus in serne Vergangenseit, in jene Tage, da viele Bürger unserer Stadt nebenbei der Landvortschaft oblagen, da sie psisigten nub egglen, säten und ernteten. Nicht wenig Hügler verseinen, dann ward das Lieh zur Neibe gehalten wurden. Bar num die Sommerzeit gekommen, dann ward das Lieh zur Weide gehalten wurden. Bar num die Sommerzeit gekommen, dann ward das Lieh zur Weide gebracht. Dere Hirt, dessen der Glock zusammen, und dann ging es durch die Küchgasse, bie heutige Friedrichsitraße, hinans auf den freien Plan. Hier lagerte sich der Hirte m Sommenschein, während sein Lieh grafte, während es zur Tränke am Gablenzbache sief. Dem Anger, dem die Hirt dann der Getrene Wächte in seiner Sprache zu, genau wie die Würger, deren Küße auf der Weide so wohl versorgt waren. Noch dis in nahe Zeiten heran hat der Anger diese Kolle weiter gespielt. Freistig, Rinder zupsten nicht mehr auf ihm das Gras. Aber Schafe, Ziegeu und Gänse sättigten sich noch gegen das Lakt 1850 auf dem Gestände.

Alber die Bürgerichaft hatte noch anderen Anlaß, ihrem Anger hold zu sein. Beier war es, wo sie sich einh, so inn 16. und 17. Jahrhunderte, altjährlich zum Bogelschießen und damit zu Lust und Leben zusammensand, ehe die Schiffen ihre Ubungsstätte hinans nach der Annaberger Straße verlegten, nach der Stelle, wo die Namen Schiffenstraße und Schülgengäßgen, Apollos und Viktoriaftraße (nach zwei Bergnügungsflätten) heute noch von der früheren Bogelwiese erzählen. Auf dem Anger also erstand einst die Budenstadt, ward der Bogel hochgezogen. Und hachen nicht unsere Kinder die Rachklänge jener Zeiten vernommen, wenn zum Jahrmarkte bier auf dem Reuflädber Markte die Schaulvdenherren mit vernehmlicher Stimme, durch Glodens und Sornruf, auf die Sehenswürdläseiten ihrer Gezelte hinwiesen, wenn sich die Keitschulen

mit ihrem Flimmer brehten, die Leierkästen ihre Weisen ertönen ließen, wenn Kasperle im Theater die Jugend nicht aus dem Laufchen und Lachen kommen ließ? Es war eine Herrlichkeit, die der alte Augerplag umschloße, "Sir bin ich so holb", gestamd ihm daher die Kinderwelt so gern. Aber noch früher schon lag ihr der Grund zu gleichem Ausbruche vor; denn jederzeit ist der Auger auch der Tummelpsah von Kinderscharen gewesen. Her sammelte sich die Jugend ans der eugen inneren Stadt und trasen sich künder aus der Nachdarschaft des Plates. Dier samgen Wödschen ihre Ringelreihen, siehen Anden die Trachen siehen. Dier wurden Schlachten geliefert. Und was gad es für die jungen Augen auf dem Anger nicht alses zu sehen! Hieben Künste, wurden 1664 neu geworbene Keiter vereidigt. Auf dem grünen Anger tanzten 1795 die Soldaten, die von einem der Rheinfeldzüge zurückgelestt waren und nun vom Katemit Bier bewirtet wurden. Sier bilbeten sich von lasso die 1849 die Witssieder der Kommunalgarde im Kriegshandwerte aus, sibten sie sich un Warschieren, Schwenten und



Die Linden am äußeren Ende der jetzigen Königstraße. Um 1840.

Schießen. Und hat nicht mancher mit Bohlgefallen bis vor wenig Jahren den Paraden zum Geburtstage des Königs oder bei ähnlichen seiklichen Gelgenheiten auf dem Neustädter Martte zugeschaut? "Dem Anger, dem din dich hold." Sagten's nicht einst auch die Bürger, die sich nach des Tages Last und Mühen unter den altehrwirdigen Lindensbämmen ergingen, die den voeren Raud des Klanes begrenzten, nach denen die "Lindensbämmen ergingen, die den der kadt die große und kleine Lindenstraße (änserer Teil der hentigen Königstraße und ziehen kleine Lindenstraße (änserer Teil der hentigen Königstraße und ziehen die Krende über ihn empfinden? Der hent, 1859 von der Stadt geschäffene und bortwährend verschönte Schilkerplag mit der Freibenseiche von 1871, mit den prächtigen Almmenbeeten, dazu die anmutige, im gotischen Sile erbante, reich verziehen Lieben der erklingt vielleicht, es ist an lichtirohen Ditermorgen, Kosanuenton von ihrem Turme herad: "Christ ist erstanden" — "Jesus meine Zwerschicht".

Freundliche Bilder sind es so, die wir vor unserem Auge emporsteigen sehen. Sollten wir und berdergrunde. Sollten wir uns die Freude an ihrem Genuise dadurch trüben lassen, daß wir auf die Soldaten ischauten, die den Auger sin, den Kameraden gepeiticht, Spießenten lausen mußten, ober baß wir an die ungezählten Geschüte und Pulverwagen dächten, die hier zu Ariegszeiten, wie z. B. 1758, von der Neumüßle herauf dis zur Ziegescheune (Plag der 2. Bezirköschule) aufgesahren waren? Nein, wir bleiben dem Anger freund und gedenten der Verte des Friedens, welche die Gegenwart auf dem Anger vollbringt. Zum Schmuck der Stadt und als Pisegitätten der Kunft und der Visigenschaft ersiehen dort das Theater und das König Albert-Nussenm, folgt wahrscheinlich band könig Albert-Deutmal. Sollte jest nicht erst recht der Auf erklingen: "Dem Anger, dem bin ich holb?"

## Mus heiteren und trüben Tagen unferes Echloffes.

Nachbent die Benebitiner das Alofter verlassen hatten, brach für den ehrwürdigen Ban auf dem Berge ein ganz anderes Leben an. Der Aurstürft Morits ließ sich's ein gut Stüd Geld fosten und verwandelte 1548 das alte heim der Mönche in ein



Das Schloß um das Jahr 1780.

ftattliches Schloß. Da ragten nun, wie wir's auf ber Dilichichen Beich= nung (S. 166) und and noch auf dem beigefügten Bilbe erfennen, befonders auf ber Ceite nach dem Rellerhaufe an Türmchen und Erfer mit ihren Spigen gen Sim= mel und ichauten ftolz ins Land. äußeren Bilbe ent= iprach die innere Ausstattung ber Bebaube. Runit= polle Türbögen, Pfeilerfronen umb Trager, Bilber.

Hirichgeweiße nim zierten die 36 Gemächer, benen sich 55 Kanumern, dazu Rüche, Keller, Kornhäuser und Ställe-anschlossen.

Jeht kamen die Gäste. Freilich, der den Ban ernent, konnte sich seiner nicht lange erfreuen; denn schon 1553 ging sein Leben bei Sieversssaufen zu Ende. Alte wissen nicht einmal, ob er je zu kängerer Exholung hier Zeit gesinnden. Aber dafür kehrten Rachfolger von ihm öster im Schlosse ein. Besonderst, wenn die Herren zur Jagd zogen und im Rüchwalde, bei Rabenstein. Reufurchen oder Burthardtsdorf priechten, nahmen sie samt ihrer Begleitung im Schlosse schonung. Da erschien am 29. Juni 1567 Kurssirt August und blied die zum Anlie Gine ganze Keise von Maten aber weiste Johann Georg I. im Schlosse. Hier mnsterte er 1618 Ritterschaft und Bürger; von hier ging's 1630 unter kanten Gebell der Meute zum frechen Weide wert; hier versammelte der Fürst am Kbende sein Gesolge und hohe Gäste von nah und fern und versehte mit ihnen fröhliche Etunden.

Aber ben heiteren sollten balb trübe Tage solgen. Es fintete ber 30 jährige Arieg über bas Land. Was ba das Schloß erduldet, haben wir bereits mit gehört. Zeht

richtete sich in den Gemächeru, die der Amtsschösser" treulich hütete, General Hold wohnlich ein. Tann schriften schwedige Völker durch die Tore und trieben alles Viel vom Schlosse, platteten die Türen, verdranuten Tische, Bänke und Spanbetten. 1634 im Ottober crelebte das Schlosse einen neuen Moerfall. "Wie rasende, wütende Teusser" spanjeten die Kaiserlichen. Ihne naten es 1639 und 1640 Baneriche Truppen gleich. Und welches Elend hat das Schloss wiedere 1813 gesehen, als es zum Lazarett benutt wurde! Da tröhnten in seinen Räumen die Kranken, und mancher, der dei Leipzig mit gekämpst, hauchte hier sein Leben aus.

Wohl nie wieder haben sächsische Fürsten im Schlosse länger geweilt. So branchen wir uns nicht zu wundern, wenn dem Bau keine Aufmerksamkeit mehr gewöhnet wurde. Er versiel und wurde wohl uur soweit erhalten, als er zu Wohnzweichen sir die Verwalker und Vedienten des Vorwertes diente, das 1702 verkauft



Schloßkirche mit verfallener Mauer um 1820.

worben war. Um bas Jahr 1800 war von den schmuden Giebeln nichts mehr "zu sehen. Anch die vorderen Mauern und der Kreuzgang hinter der Kirche sagen zu dieser Zeit als Trimmer da. Mehr Pflege widersuhr dem alten Fürstensau wieder, als der "Schenkgarten" dort eingerichtet war. Das beste Mittel dauernder Erhaltung bestand aber darin, daß die Stadt 1885 das ganze Grundsließ erward. Sie hitet nun samt der Kirchgemeinde sorglich, wos aus den Zeiten des Klosters und Schlosses noch auf nus gekommen ist.

# Bie der Schlofteich entstanden und zu feiner heutigen Gestalt getommen ift.

Wenn die Mönche im Benediktinerkloster Besuch erhalten hatten, dann bewirteten sie ihn nicht nur gastlich, soudern zeigten ihm auch mit Freuden die schöne Aussicht, die vom vorderen Garten aus zu genießen war.

<sup>\*)</sup> Bon einem Amtsichöffer, Siegel gebeißen, bat bas Schöfferholz im Zeifigmalbe feinen namen. Siegels Witwe mar bis 1687 Befiperin bes Geholzes.

Auch damals schon richtete sich der Blick auf einen breiten Talkessel, auf die Stadt und benachbarte Sörfer, auf den Jag von Vergen, der sich im Diten und Süden aufreißt. Were doch war so mancher Strich in dem Gemäßte anders als in dem Bilbe, das wir heute von derselben Stelle aus überblicken. Von den Höhen grüßte noch mehr des grünen Waldes. Die Ortschaften bestanden aus wenigen, zumeist hinter Obitömmen bervorlugenden Gehöfeten. In der kliehen Stadt sehlten die Aumpsichlote; aber anderseieits ragen nicht nur die alten Kirchen, sondern auch die Innen der Mauertürme auf. Den größten Unterschied jedoch gewahrte der Blick noch furz vor dem Jahre 1500 ganz auße dem Kloster selbst. Denn hier breitete sich zu Führen des Verges nicht die glänzende Wassertschaft aus, auf der hent im Sommer Kähne und Segelboote daßinselteten, auf der schware und Enten tummeln, über die sich an schönen Sommertagen ein mähtiger Springbrunnen erhebt, die sich im Winter zur vielbesuchten Eisbahn wandelt.

Ein Bachlein vielmehr rann, von Westen tommend, durch die Talaue am alten Sige ber Benebitiner vorüber und grufte mit ben Lichtstraften, die vom gligernden



Der Schloßteich um das Jahr 1860.

Spiegel zurückgeworfen wurden, hinauf nach den Beichauern im Mönchsgewande. So erzählt uns der Nettor Schneevogel von der Lateinschule, der um 1486 seines Amtes hier waltete. Daß der Bach, die Pleifa, noch Fische de Wenge barg, weiß er hinzu-zuschen.

Bald nach Schneevogels Weggange von Chemnit aber änderte sich das Bild. Der Albe feinrich von Schleinits ließ im Jahre 1493 vom Anfang des Weges ab, der nach dem Berge hinanssährt, vom heutigen "Schloßberge" ab, einen langen Damm im Bogen hinüber nach der alten Peniger, jeht Hartmann-Straße zu ziehen und is dem Wasser, jeht Hartmann-Straße zu ziehen und is dem Wasser, das von Altendorf hereinmurmelte, den Weg verherren. Es sammelte sich an und Schleinit war zum Schöpfer unjeres Schloßteiches geworden. Unn stand dem Kloster ein neuer Fischweiser offen, aus dem es sür die Fasientage Rahrung beziehen tonnte. Mit 70 Schock Karpsen wurde der Teich befest. Als dann die Albrung beziehen tonnte worden war, kam der Teich unter das Annt Chemnik, dem er anch die 1818 verblieden ist. Bon ihm kauste der Klostermüller das Basser.

Den lieblichen Aublick indes, den der Schlofteich mit seiner Umgebung heute bietet, hat er damula woch nicht gewährt. Wie uns ältere Bilder zeigen, wucherte saft im gangen Teiche hohes Schilf, in dem fich gern Basservögel hargen. In einem lumpfigen Rande-verloren sich die Ufer. Der Weg bei der Kesselschwiede der Sächsischen Machinensabrit und am Eikeller und Schlosberge sim fehlte völlig. Wildes Gefträuch tauchte seine Zweige in die tosenden Wellen. Der jeht so prächtige baumgesäumte Weg an der Historia uneben und bei schlechten Wetter taum zu begegen. Dort aber, wo sich heute die stattlichen Köuser der Promenadenstruße erheben, breitete sich ein trübsleitiges Fleckhen Erde aus, das von der "Roten Pfühe" durchssossen wert. Die Inseln im Teiche waren nicht vorsanden.

Da brofte um das Jahr 1860 die Geschi, daß der Teich trocken gelegt und das Grundstück gar bekaut würde. Mit einem Male ging jest verständigen Männern, voran dem Bürgermeister Müller, die volle Erkenutnis für die Schönseit des Gewässers auf. Und siehe da! — ein wichtiger Entschluß solgte: sür 19000 Taker tauste die Stadt den Teich au. Nun war er gerettet. Jum Glück aber stand auch solgten ber Verlon and den Kelke, die den neuen Besiß recht ungbar und freudebringand zu

geftalten wußte. Das mar Ctabtrat Robert Bipper.

Nach feinen Planen ging es 1862 an die Arbeit. Der Damm ward befeftigt und vorzüglich mit Linden und Ulmen bevilangt, teilweife benfelben Baumen, beren Kronen sich gegenwärtig zu dem prächtigen Laubengaug am Oftufer wölben, die im Commer fo reichlich die Bege beschatten. Sunderte von Arbeitern beforderten aus dem Teiche Schilf und Schlamm und füllten ibn an beu Ufern gum Grunde von Begen, in ber Mitte des Teiches zu der großen Infel auf, die mit ihren Bananen, Ralmen und Blumenbeeten, mit ihrem Bogelhans und Geflügelweiher ein Glangftud ber Chemniger Anlagen ift. Sieben Jahre bauerte bas Rarren, Saden und Schaufeln, bas Pflangen Bas aber auch geschehen mochte, bas beauffichtigte fast immer Bipper. und Chen. "Bei Sturm und Bind, bei Froft und Sige, bei Echnee und Regen, bei Rebel und Connenichein und bei vielen Duben und Corgen" juchte er beinghe Tag für Tag ben Schlofteich auf und legte bort fogar felbst mit Sand ans Wert, bis endlich ein Stud nach bem anderen vollendet war. Freudigen Bergens faben die Mitburger, wie fich alles manbelte. Und als am 29. Ceptember 1870 jum erften Dale auch bie burch den Berschönerungsverein mit Pssanzungen ausgestattete Zusel betreten werden konnte, da verstummte dann auch der Mund derer, die all dem Nenen den baldigen Untergang, das Berfinten im Baffer, geweissagt hatten. Gie freuten fich mit allen übrigen und lobten, ben fie erft fo mauches Mal getabelt, gebachten gern bes Mannes, ber bem Schlofteich im gangen feine heutige Bestalt verliehen, ber auch ben Brunnen für ben Denmarkt gestiftet hat: bes Ctabtrates Robert Bipper.

## Sachjes Rube und Stadtpart.

Fe größer unsere Stadt wird, umso mehr empfinden wir das Bedürsnis, bei freier Zeit hinauszuwandern und uns in frischer Lust zu ergehen. Bald nach dem Zeisig= oder Rüchwalde, bald nach der Jichopaner oder Stollberger Straße streben wir. Gar zu gern aber richten wir unsere Schritte auch nach dem Stadyarte.

Dort schlendern' wir den ebenen Weg am Flusse hin, steigen wir auf steilem Pfade zur Parkstraße hinan. Un sounigen Wissensläcken und munteren Wasserläufen kommen wir vorüber. Bielgestaltige Gruppen von Ziersträuchern, altehrwürdige Erlein und Sichen sessen unser und Vicken seiseln unter Ange. Auf dem stillen Welfer und dem prächtigen Rosen-

garten ruht ber Blid.

Wie anders war doch einst das alles! Ein Liebsader für den hang am Bergrüden die jetige Bederstraße entlaug hatte sich allerdings ichon vor langer zeit, um das Jahr 1798, gesunden. Das war der spätere Bürgermeister Sachse. Er erward den Plat, pslanzte junge Eichen an, ließ Bänte aufstellen und schmückte das Gehölz mit Steinsguren. War ihm dann Nußezeit vergönnt, verbrachte er sie nur zu gern sier vor der Stadt. Sachses Ruhe nannte darum das Volk den hang, zu dem ihm and selbst der Jutritt verstattet war (f. Bild S. 140).

Aber im gauzen blieb der Ort doch ein wildes Gebüsch, durch das sich die Besincher selbst die Steige traten. So hat er lange gelegen. Schon war der innere Teil, an der Besterstraße, mit Fabriken und Landhöusern bebaut oder zu Gärten umgewandelt, und bald würde anch das änzere Stück in gleicher Weise verwendet worden sein. Da fauste Ernit Ottauk\*), ein ebelaesinnter, leider schon im Alter



Claubdenkmal im Stadtparke.

von 46 Jahren verstorvener Bürger, das Gelände und ihentte es der Stadt zur Schaffung eines Partes. Aber noch mehr tat er: er ihiste auch eine stattliche Summe, damit Wege angelegt, Sträucher und Bünnen gepflangt und Bänke angejetlit, alle Anlagen aber nurerhalten werden konnten. Mit Recht nennt ihn darum das Denkmal im Parte, den Schöfer biefer Unlagen.

Gern hat die Stadt die Schalt die Schentung angenommen und 1886 durch die Warten-verwaltung, die auch hier ihr ganzes Können gezeigt hat, den Zeil des Partes, der die zur Rößlerfraße reicht, schaffen lassen. Allsert Woigt und seine Willvert Woigt und seine Willver wechteres Land überwiesen hatten und gleichzeitig die

gestossen it? Die alten Eichen aus des Bürgermeisters Sachs Zeit, die früher schon soviel geschaut, haben auch biesen Wandel mit erleben können.

# Blide in die Geschichte unseres Schulwesens.

An unierer Stadt mag es taum eine Einrichtung geben, die besser ansgebant wäre als das Schnlwesen. Chemnis besitzt ein Gymnasium und ein Reafgymnasium, die Technischen Staatslehranstalten, eine Neals und eine Höhrer Töchterichnle, die Handelse, die Höhrer Vebes und die Laudwirtschaftsschuse, dazu aber noch Boltse und

<sup>\*)</sup> Geboren 1843, gestorben 1889, Stabtverorbneter, Stabtrat, Lanbtags. unb Reichstagsabgeorbneter. Stiftung für bie Rleinfinberbewahranftalt.

Fortbildungsschulen verschiedener Art. Gerade gegenwärtig tritt zu den höheren Schulen eine sogenannte Reformanstalt. Wer da nur die Zeit seiner Jugend wahrnimmt, vermag wohl, eine Anlagen auszubilden und sich sür die Kömpse des Lebeus zu rüsten. Den verschiedenartigiten Neigungen kann beim Besuche der Schulen Rechunng getragen werden, werden.

Wer hatte an eine solche Vielgestaltigteit früher auch nur benten sollen? Lauge Zeit hat es in Chennis wohrscheinen nur zwei Schulen gegeben: die Aloster- und die Stabifchule. Beiben scheint vorerft die Aufgabe zugeteilt geweien zu sein, Knaben heranzubilben, die die Gottesbienste durch Gesang verschönten und die den Geistlichen bei der Zeier der Messe und Die leistlichen. Rebendei sielen sir Westerungen in Lefen, Schreiben und biblische Geschrungen in Lefen, Schreiben und biblischer Geschichte ab.

Die Alosterschule der Benediktiner, von der uns übrigens erst ans dem Jahre 1540 sichere Kunde wird, mag in dieser Verfassung dis an ihr Ende bestanden haben. Die Staddsule hingegen, die hinter der Jakobistriche stand und auch Lyzeum oder Lateinschule hieß, hat am Ausgange des 15. Jahrhunderts eine wichtige Verbesserung ersahren. Als man in deutschen Lauden darund streche, die Sprachen und Einrichtungen des Altertumes bessert kennen zu sernen und sich an den Dichtungen eines Homer und eines

Borag gn erfreuen, als die Beit bes fogenannten Sumanismus angebrochen war, da muß die Belebung, die in das gange Unterrichtsweien eingog, and anf unfere Chemuiger Schule forbernd ein= gewirft haben. Befonders ber Reftor Paul Schneevogel ober, wie er fich nach bamaligem Brauche in lateinischer Sprache naunte: Niavis, scheint fich um Die Bebung bes Schulwefens hier große Berdienfte erworben zu haben. Er ichrieb 3. B. für die Ruaben und Jünglinge Geipräche in lateinischer Sprache nieber und regte bie Schüler gu fleifigem Ilben an. Co gewann unter ibm die Unftalt "einen großen Bulauf". Die Bahl feiner Schüler foll 600 betragen haben. Für die Ausbildung in bürgerlichen Renntuiffen, als im Rechnen, in Erd- und Naturfunde, in Beschichte nim. blieb freilich wenig ober feine Beit. Latein, Griechifch, Religion, Lefen, Gefang und Schreiben waren die Facher, die vorwiegend my -- I getrieben wurden. Die Auftalt war eine Gelehrten-Mur die Unterflassen fonnten als eine Art Bolfeichule in unferem Ginne gelten.



Cor der alten Lateinschule, Jakobikirchplatz 2.

Wo blieb aber der Unterricht der Mädchen? Gine Schule für Mädchen gab es in Chemnit um das Jahr 1500 uicht. Daß sie entstand, war eine der Segnungen, die die Enisührung der Resventation mit sich brachte. Luthers Schrift "an die Ratherren" hatte auch in unserer Stadt gewirtt; denn 1539, um dieselbe Zeit, da die Rosterschule am Ende ihrer Tage angekommen war, entstand — an der Ecke der Webergasse — die erste Maidleinschule.

Wie sich die beiden Stadtschufen, zu denen wahrscheinlich auch bald die Borstadtschufen In Johannis trat, weiter entwickt haben, kann hier nicht im einzelnen versches werden. Die Anaben- oder Lateinschufe ist im Jahre 1598 vergrößert worden, wie die Inschrift über dem Eingange Jahrhnuberte hindung erzählt hat. Beide Schulen haben aber im Jojährigen Ariege schwere Tage erlebt; denn ise simd abgebrannt und haben dann jahrelang als Trümmer dogelegen. Juerst ist die Zateinschufe wieder erstanden. Da sie aber den Bedürfnissen wieder auch jeht nicht entsprach, weil sie immer noch vornehmlich sin gelechte Beruse vordereitete, tonnten nedenther sogenannte Bintelschulen bestehen, kounten "deutsche Schreiber" ihr Brot sinden die Rinder das Kinder des Vordenuchsigte von dem lehrten, was sie für ihr Leben als einfache Bürger Grauchsten.

Ber fich freilich bamals unterrichten lieft, tat es freiwillig, benn Schulzwang wie heute bestand nicht. Soviel es nun einerseits Burger gab, die ben Wert ber Schule zu schäten wußten, so zahlreich blieben doch anderseits die Eltern, die nicht darauf brangen, daß ihre Kinder Unterricht genoffen. Gie glaubten ichon genug getan gu haben, wenn fie ben Anaben ober Madchen Arbeit in einer Spinnerei ober Rattunbruderei vermittelten. Ginfichtige Fabritherren faben zum Glud weiter. Gie wußten, baß Bildung bes Beiftes vielfach auch ber Ausübung von Sandarbeit zu ftatten fommt. Deshalb fchritten fie zur Grundung von Fabriffchulen. Gie hielten fich einen Lehrer ober bingten einen erwachsenen Schuler ber Lateinschule und ließen nun bie Rinder ibrer Kabrik gemeinsom unterrichten. Ehr. G. Leder hier und Bernhard in Sarthau find vielleicht als die Ersten zu betrachten, die in dieser Sinficht Fürsorge getroffen Freilich, auch diese Ginrichtungen litten unter Abelftanden; benn ber Unterricht murbe meift, um eine Störung im Kabrifbetriebe zu vermeiben, in ben Abenbitunben erteilt, wenn die Rinder bereits von der Arbeit des Tages abgespannt maren, immerhin burfen wir von ben Beranftaltungen nicht gang geringschätig reben.

Ungefähr um diese Beit war auch an ber Johannisschule eine Anderung bor= genommen worben. Da die eine Schulftube für die Rinder, die aus den Borftadten, ja aus Bableng und Bernsborf tamen, nicht mehr reichte, wurde gegenüber ber alten Schule im Jahre 1818 ein besonderes Gebaude als Maddenschule errichtet. eiserne Tafel mit Jufdrift am Saufe Rirchweg 4 redet noch heute von diesem Fortidritte.

Im gangen aber hafteten bem Chemniger Schulmefen noch viele Mangel an. Co traten schon seit bem Jahre 1800 Bestrebungen hervor, es zu beffern. Jahre 1831 war endlich bas Biel erreicht. Es wurde eine allgemeine Burgerichule geschaffen, die nun alle Rinder ber Stadt, auch ber Borftadte, besuchten. Am 15. August bes genannten Jahres tonnte fie geweiht werden. Das war ein Fest, an dem die ganze Stadt Anteil nahm, und von allen Seiten wurde Chemnit ob feiner Errungenichaft Das Schulhaus, jest Theaterftrage 9, galt als ein fleines Wunderwert. Bon bem Tage ber Beihe bes Burgerichulgebaudes an frankte freilich bie alte Latein= schule unausgesett. Da fie auch nicht wieder zu gesunden schien, ward fie 1835 gang aufgelöft. In auderen höheren Lehranftalten hat fie nun längft wieder ihre Auferstehung geseiert; benn zunächst ward mit der Bürgerschule ein Programmasium verbunden, 1857 die baraus entstandene Realichule 1. Ordnung (jest Realgymnafium) felbständig gemacht und in bem neuerbauten Saufe Posifftrage 14 (jest alterer Teil bes Rathaufes) untergebracht. 1868 begründete ber Staat bas Gymnafinm, bas feine erfte Beimftatt in bem Saufe der Kuntthütte aufschlug. 1888 folgte die Realichule, 1903 die Höhere Töchterschule usw. Die Technischen Staatslehrauftalten jeboch greifen mit ihren Burgeln ichon faft in Die Beiten des Lyzeums gurud, da 1836 ihre alteste Abteilung, Die Gewerbeschule, entstand.

Diefer Entfaltung bes höheren Schulmefens entipricht gang ber Ausbau ber Bolts- und Fortbilbungsichulen. Chon 1857 wurde die höhere Burgerichule von der allgemeinen getreunt, 1860 die große Schule an ber Baijenftrage in Gebrauch genommen und die gesamte mittlere Burgerichule mit babin verlegt. Die wesentlichste Anderung aber brachte bas Jahr 1874, in bem Begirtsichulen eingerichtet murben, bon benen jede eine mittlere und eine niedere Abteilung erhielt. Das Jahr barauf ließ bie Kortbildungsichule für Knaben entstehen. Seitbem bat fich die Bahl der Bolksichulen bedeutend vermehrt. Aber auch der inneren Ausgestaltung ift fortgesett die Sorge ber Stadtverwaltung zugewendet gemefen, um die Auftalten zu rechten Segensquellen für Die Gesamtheit ber Bewohnerichaft zu machen.

## Bom Gregoriusfefte.

Der Februar mit feinen ftarten und häufigen Schneefallen ging zu Enbe. Da ward die Freude immer lebendiger, die unter der Kinderwelt der Stadt, vor allem der Schülerschaft bes Lyzeums, erwachte. Das Schülerfest ober ber Gregoriusumgang fland in Aussicht. Endlich am 12. März war ber Tag erschienen.

Da sammelten sich in ben Räumen ber alten Lateinschule hinter ber Jakobikirche Die Sänger und Nichtfänger mit ben Lehrern. Und hatte fich bann ber Bug geordnet, to ging es fort. Alt und jung ichaute aus ben Tenitern ober blieb auf ben Strafen itehen; benn mancherlei gab es zu sehen, weil fich einzelne ber Knaben verkleidet hatten: Raifer, Konige, Bringen, aber auch Narren und Sauswurfte ichritten baber. "Alles

war in ichonem Sabitu celebriert."

Schon in nächster Rabe ber Schule, bei ben fogenannten geiftlichen Gebäuden, blieb ber Saufe fteben; beun bier mußte bem "geiftlichen Minifterio" ber erfte Sang, ein Lied aus bem Gejangbuche, bargebracht werben. Dann ging es in bie Alofterftrage hinniber und nach bem Markte, wo etwa ber Berr Burgermeister ober ein Ratsmann wohnte, und so zu allen Bornehmen der Stadt, benen man Berehrung schuldete. Schlieflich famen bie übrigen Burger au bie Reibe. Und war in ber inneren Stadt alles bedacht, bann bewegte fich ber Bug hinaus bor die Tore, wo in ber Regel die Fröhlichkeit ber teilnehmenben Rinder ihren Sohepunkt erreichte. Gie hatten auch Grund dazu, freudigen Gesichtes baberguwandeln; denn überall, wohin fie tamen, öffneten fich ihnen gebefreudige Bande. Ruchen, Semmel, Gier, Gelb ufm. murbe gereicht. Die Gaben gehörten freilich nicht alle ben Rinbern, benn ein Teil bavon fiel ben Lehrern ber Lateinschule gu, Die auf folde Gintunfte rechnen mußten. Go hören wir 3. B., bag bie Berren "Schulbiener" 1630 am 9. Mars vom Rate 4 Engeltaler verehrt befamen.

Bann bas Fest, bas auch in ben größeren Dörfern ber Umgebung begangen wurde, bei uns eingeführt worden ift, vermag niemand zu fagen. Es foll feinen Ramen bem Papfte Gregor I. zu Ehren tragen, ber ein großer Rinderfreund gewesen. Aber Die Beit des Aufhörens miffen wir ungefahr: um 1830. Der Reftor Becher insbefondere, ber von 1809 bis 1831 im Umte ftand, drang auf die Beseitigung. Es hatten fich dem Brauche viele Unfitten angeheftet: das ehemalige Freudenfelt war zum tollen Umzuge geworden, bei dem die Narretei die Herrichaft führte und der Bettel sich zu breit machte. Und dies nicht nur einen Tag, sondern vielleicht eine Woche lang, weil in ber größer gewordenen Stadt bie Strafen nicht fo fchnell burchfungen waren.

Auch der Gregoriusumgang der Kinder ans der Johannisschule unterblieb

nunniehr.

## Der alteste Ameig des Chemniker Tertilgewerbes: die Weberei.

Dit gutem Rechte wird unfer Chemuit eine ber größten Induftrieftabte bes deutschen Baterlandes genannt. Bu biefem Ruhme barf fich aber ber andere gesellen, baß es auch eine ber altesten gewerbtätigen Gemeinden ift, wenn es fich auch hierin nicht gang mit ben fubbeutichen Schwestern Augsburg, Nuruberg ufm, meffen kann, Aber bas ift richtig: fast soweit man in ber Beschichte von Chennig ruchwarts zu bliden vermag, ichaut man auf lebendigen Bewerbebetrieb. Die alteste Diefer Beschäftigungsarten ift - wenn man die Bandwerke außer Spiel läft - Die Beberei. Kaft von Aufang der Stadt an icheint ber Bebituhl in unferen Saufern geflappert gu haben.

Bunachft find es Leinweber gewesen, Die ihren Gig in Chemnig gehabt, benn linifices ober Leinbearbeiter werben schon in einer ber älteiten Urfunden erwähnt, die einen Schluß auf die Beichäftigung der Bewohner zulaffen. Die Leinweber verarbeiteten den Flachs, der rundum und nach dem Erzgebirge zu erbaut, der aber auch von frembber eingeführt wurde. Gie bereiteten Leinwand, Drillich, Bichenftude (alfo Bettleinwand), jogenannten Golgich ufw. daraus, Stoffe, die umfo notiger waren, als in

früheren Beiten viel mehr leinene Aleider getragen wurden als jest.

Da trat im Betriebe ber Beberei ein einschneibender Baubel ein. Kreuzzügen war die Baumwolle befannt geworden und nach Europa eingewandert. Schon zeitig hatten fie die Bewohner von Ulm verfponnen und zu Barchent verwebt. Aber ber neue Bweig bes Bebgewerbes mar nicht in ber Donguftabt geblieben, fonbern die Barchentweberei war auch uach Angsburg übergefiedelt und hatte fich, ber großen Handelsstraße solgend, in Nürnberg, Hos, Zwidau und Chennit niedergelassen. Um das Jahr 1500 scheint sie hier heimisch geworden zu sein, denn schon 1532 bestanden Sahungen sür die Chenniser Barchentweber. Der Berarbeitung von Leinengarn war

alfo bie von Baumwolle gefolat.

Damit war für die Chemnitzer Weberei ein großer Aufschwung herbeigeführt. "Das Handwert war in gutem Schwange und wurde start betrieben", sagt das alte Handsbuch der Weber. 1530 kounte sich die Junung ein besonderes Werthaus erfausen, das seinen Plat auf der Stelle der sogenannten gesistlichen Gebäude bei Jasobi hatte. Gegenüber der Rikolaimühle bestand ein Färbehaus sur die Weber. Diesem lebhasten Geschäftsgange in der Weberei, der nitt einem frischen Betriebe in der Zuchmacherei (j. S. 128) zusammensiel, verdautte denn auch die ganze Stadt wieder eine Zeit der Blüte. Wie der Barchent den Auch die ganze Stadt wieder eine Zeit der Blüte. Wie der Barchent den Auch die Nacht Ulms unter den Städten des Mittelalters begründete, so verhalf er auch Bürgern von Chemnitz zu beschötigem Wossschlande. Sie brauchten ihren Höslichen Schmuch verseihen. Beweise dasür sind um zu zwei schöne Türunrahmungen im Hose des Ernundstüdes innere Klöster



straße 13\*) und am Hause Markt 15 (Römischer Kaiser),\*\*) die aus den Jahren 1542 und 1559 stammen. Anch im Junern des Rathanses ersolgten in den Jahren 1556 und 1557 wichtige Anderungen, indem die Gerichts- und die Ratsstude eingerichtet und babei vielkeicht Teise der schönen Gewösse eingebant wurden.

Reben der Baumwollweberei blieb aber die Herfellung leinener Waren immer bestehen. Gerabe aus der Zeit nach dem Aufdommen der Varchentbereitung erzählt mis die Geschichte der Weber, daß das Haubwerf eine starte Leinwandhandlung an breiten und schmalen Gattungen getrieben habe. Besonders wichtig erscheint der Jusap, daß von den Waren — um 1602 — viel von den "Engelländern" aufgefauft worden

\*\*) Die beiben Figuren rechts und links werden als Aubith und Lutretia gebeutet. Judith iein jübische Heldin, tötete den Holosernes, den Feldberrn Nebutadnezars, durch Lift, worauf dien wöhner das seindliche Heer in die Flucht schlugen. Lutretia, eine Römerin, nahm sich, durch Sertus Tarquinius entert, selbst das Leben und veranlaßte die Bertreibung der Tarquinier

(510 v. Cb.).

<sup>\*)</sup> Das Vortal ist nach dem Brande bes hause um 1870 an die jetige Stelle versetz und babei anders angerednet werden. Frisber zigte das haus noch viel reicheren Schmud. Darfiellungen: Christius als Lammträger; Engel mit bem Schwerte, ber Nam und Ga aus bem Barabiele getrieben bat. Die beiben Medaillons in ben Ecken stellen wahrscheinlich Fürstendich fürstendich korist? dar.
(Spezige Beinrich und Vorige) dar.

\*\*Die beiben Figuren rechts und liuks werden als Jubith und Lutzetia gebentet. Jubith,

sei. Somit hatte damals der "überseische" Handel unserer Stadt schon begonnen, und die ersten, die ihn betrieben, scheinen die Leinweber gewesen zu sein. Bom Umsange des Gewerbes in jener Zeit vermögen wir und ein Wild zu machen, wenn wir hören, daß die Jahl der Meister um 300 betragen und daß die Innung neben 28000 Stück Barchent noch viel Zichenftück, Leinwand, Zwillich usp. geliefert hat.

So stand die Weberei in schönster Blüte. Da kam der 30 jährige Krieg. Mit einem Male war alles Geschöft lasmgelegt. Während iich allein im Jahre 1603 50 Personen um das Meisterrecht beworben hatten, traten jest die Zeiten ein, in benen das ganze Jahr auch nicht ein einziger Weber Aufnahme in die Meisterschaft

erbat. Lange hat es gedauert, bis fich bas Saudwert wieder erholte.

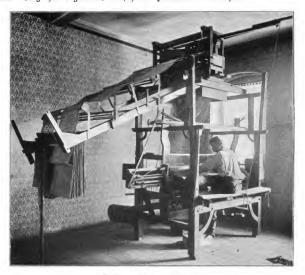

Bandwebstuhl neuerer Bauart.

Eine Zeit des Aufichwunges erlebte es erst wieder, als gegen Eude des 18. Jahrshunderts die Herftellung seinerer Waren, besonders der Kattune und der Rices, aufgenommen wurde. Das waren auch jene Jahre, in denen Johann Veter Gehrenbed die sogenamte englische Garnsärderei einführte (1799) und eine Anzahl griechsischer von nafedomischer Hängel griechsische und Cheunit übersiedelten (um 1767), die nun türkische Baumwolle und türkische Garn bezogen und Cheunit zum Mittelpuntte des Baumwolls für Sachsen und seine Nachbarländer machten. Dieser lehhafte Betrieb in der Weberei hat lich dann, wenn auch mit Unterbrechungen, durch die Zeit der Kontinentalsperre hindurch fortgesetzt.

Einen neuen Anstog erhielt der Geschäftsgang mit dem Jahre 1834, mit der Begründung des deutschen Jalwereines. Damals wurde in der hiefigen Weberichtle ein Erinnerungsband mit der Inschrift hergestellt: "Im wiedergewonnenen freien Berkehr teutscher Volksfämme erblichen seine Gewerbetreibenden die Worzenröthe einer befren

Beit". Die darin ausgesprochene Hoffnung scheint sich für die Weberei erfüllt zu haben; benn im Jahre 1840 wurden in Chennit 1538 Webermeister mit 1118 Gesellen und 180 Lehrlingen gezählt, die vor allem baumwollene Buntwaren und Meiberstoffe beritellten.

Wittlerweise hatte auch die Erzeugung der Webwaren eine bedeutende Verbesserung ersahren, denn um 1827 sachte die Jacquardmasschien Chemuig Eingang gesunden. Als sich ihr, zuerst wohl durch Robert Hösel benugt, Eude der 40er Zahre der Meckanische Webstuhl zugesellt hatte, da vollzog sich ein mächtiger Umsturz in der Weberei. Der Haubwehstuhl verschwand immer mehr, sodah jeht nur noch wenige davon im Gange erhalten werden. An ihre Stelle aber traten die Stühle, wie sie Louis Schönherr und seine Fabril zu Tansenden erbaut haben. Es entstanden Webwarensahrlen, von denen nur die von Karl Dürseld, M. Höseld & Co., Ed. Lohje, C. F. Thümer und Wilhelm Wogel genannt seien. Mit dem umgestalteten Betriede änderten sich aber auch die Waren, die Chemniger Webwertsätten erzeugten: es hielt die Möbelssischwerei ihren Einzug, die nun allertei Rohstossische erzeugten: es hielt die Möbelssischen einem Geinzug, die nun allertei Rohstossischen verarbeitet, die auch die mannigfaltigsten der in den verschiedensischen Jusummenstellungen verarbeitet, die auch die mannigfaltigsten Zeuge, als Tamaste, Rippe, Vorsangstosse, Schmud- und Wöbelsslässe und die mannigfaltigsten Zeuge der Abersiten gehen läßt, damit sie entweder im deutschen Zuerlande ihre Dienste leisten oder in weiten Fernen, so in der Türtei, in Süd» und Mittelamerika oder nach in weiten Fernen, so in der Türtei, in Süd» und Mittelamerika oder nach in Kadan nin. die Wolnklätten der Wenischen zieren.

## Entstehen, Blüben und Welten der Chemniger Bleicherei.

In der alteren Geschichte von Chemnit gibt es kaum noch eine Zeit, die für die wirtschaftliche Entwidelung ber Stadt eine folde Bedeutung erlangt hatte wie bas Jahr 1357. Schon vorber ift in ber bamals noch jungen Gemeinde die Leinweberei heimisch gewesen. Aber mit dem genannten Zeitpunkte feste ein schwunghafter Betrieb auf einem Felde ein, das von der Bewohnerschaft bisher noch nicht bebaut worden Im Jahre 1357 wurde nämlich vier Burgern von Chemnit und anderen Städten, die mahricheinlich den Landesherren Geld geliehen hatten und fich nun ichadlos halten follten, durch die Markgrafen Friedrich und Balthafar bas fogenannte Bleichrecht erteilt. "Bir tun fund", hieß es in der Urfunde, "daß wir mit wohlbedachtem Mute . . ben bescheiben Leuten Nickel Manhaubte, Mungmeister zu Freiberg, Nickel Schultheißen zu der Mittweide, Matthes Malzmeister, Burger zu Rempnit, und Seufel Randeden, Burger zu Freiberg . . erlaubt haben, daß fie zu Rempnit eine Bleiche haben follen und daß niemand mehr benn fie allum bei gehn Meilen in unfern Landen feine Bleiche haben foll. Huch foll berfelben Bleiche zu Rute niemand keinerlei leinen Garn, Schmale Leinwand, roben Golbich, 3wirn noch Flachs aus unsern Landen führen. Und dieselben Baren alle follen die vorgenannten Borfteber ber Bleichen und ihre Erben allen Lenten, armen und reichen, ohne Arglift redlich abkaufen und gelten".

Große Vorteile waren bamit sir Chemust gewährleistet, denn 1. wurde der Betrieb der Bleicherei, soweit er nicht dem Hausbedarf diente, aus dem ganzen Meisner Lande nach Chemust gezogen, 2. ward der Hande nicht flichz, darn und Leinemwaren ausschließlich in unsere Stadt gewiesen. Hür solche Gabe tonnte die Stadt den Martgrafen Dant wissen. Denn bald sah sie den Ruben davon. Junachst erwarden die Landesfürsten von der Gemeinde als Bleichplan die Liesspeide an rechten User des Chemustssussen das Banen und Schaffen. Es wurden Dämme augelegt, um die Bleiche vor Überschwennungen zu schüßen. Zäune nub Auchten erstanden ringsum, die dem Vich nud Dieben das Eindrügen wehren sollten. Gießgräßen wurden durch die Wieße gezogen. Walten, Stampfen, Laugkäufer und Wangese erhoben sich Unterdessen hatten die Weichmeister, die Laubesherren einen Bleichrichter ernaunt, der n. a. die Streitigkeiten zwischen der Weichmeister, die Laubesherren einen Bleichrichter ernaunt, der n. a. die Streitigkeiten zwischen der Weeten werden der Knuten zu schilchten batte.

Und nun ward ber Betrieb aufgenommen. Bon allen Seiten, von Freiberg, Dberan, Rochlit, Colbit, Leisnig, Geithain, Dobeln, Sainichen, Bichopan, Stollberg ufw. tamen Bagen angefahren und brachten bas robe But. Auf dem Bleichplane braufen luben die Knechte die Ware ab und übergaben fie bem Bleichmeifter. Dieser ließ fie auf bas Gras legen und fleiftig mit Baffer begießen. Waren vier Wochen poruber. wurde die Leinwand vom Rasen genommen und in die Balfe gebracht. "Da ist ein Mühlrad, das treibet das Waffer um, und treiben 4 ober 8 Stampfen, die gefüglich find. Eine gehet auf und bie ander nieder, als in den Olmühlen ober Tuchmacher= walfmühlen. Und find Loch gemacht in einem großen Alot .. bahin legt man bas robe Gut und geußt Laugen (von Pottafche) barauf und barnach Waffer und mas not ift, und find benn Löcher unten am Alog; tut man ben Bapfen aus, fo geht von bem Unt eitel nurein Ding heraus, und wallt fich, daß ihund bas Oberfte unten ift und bas Unterfte auftommt." Aus ber Balte manderte Die Bare in Die Mangel, wo fie geglättet ward. Run ftellten fich auch die Ruhrleute wieder ein und brachten bas Gut bem Gerrn zurud ober auf die Deffen zu Raumburg und Leipzig, auch auf den hiefigen Jahrmartt. Go ipielte fich bas Leben auf ber Bleiche ab, bis ber Binter anbrach und bas Treiben beenbete.

Und immer größer wurde die Jusufte. Schon 1367 mußten die Martgrassen Balthafar und Wilhelm einige Gärten zur Bleiche kaufen. 1382 aber erwarb Martgras Wissellen vom Benediktürerabte einen Fleck Wiese, "gelegen zwissen auchgen dem Kloster und der Stadt", vielleicht in der Gegend der heutigen Schlößtraße. Mit Behagen stricken die "Gewerten", wie sich die Teilhaber nannten, und zu denen lange Zeit auch die Landesherren gehörten, den hohen Gewinn ein. Auf 1200 Schod ober

14 000 Taler ift er für bas Jahr 1370 berechnet worben.

Antürlich beeinflufte ein solcher Gang der Geschäfte das ganz Leben der Stadt. Die Bürger fanden guten Verdienft. So fonuten sie fich um das Jahr 1400 an Etelle der hölgernen Kafier feinerne erdauen, und feilich begingen sie Kindbaufen und Hochzeiten — so festlich, daß die Landesherren scharfe Verbote gegen die Üppigleit erlassen

mußten. Es war ein Sohepuntt im Dafein ber Stadt, ber erreicht mar.

Leiber sollte ihn die Gemeinde nicht sehr lange behanpten können. Die Besirderung alle Waren nach Chemnity verursachte den Webern und Spinnern hohe Kosten. Richt ganz vereinzelt kam es vielleicht auch vor, daß sich Anabritter des Gutes bemächtigten. Judem ließen sich die Gewerken, die in ipäterer Zeit salt alle ihren Sig in Chemnity hatten, dadurch Bernachkssissungen zu schulden kommen, daß sie immer erst ihre eigenen oder ihrer Mitbürger Waren auf die Bleiche legten, die auswörtigen Kunden aber sipragen. Desholb machten die Fremden bald Bersuche, eine Anderung herbeizuführen. Sie begründeten schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Geithain, Grinung,

Mittweiba, Frankenberg ufm. fogenannte Binfel-, b. h. verbotene, heimliche Bleichen. Den größten Umfang nahm die zu Rochlit an. Bwar wurde auf Rlagen ber Bewerfen bin bas Treiben mehrmals unterfagt. Alls aber bie Landesherren Rochlig in seinem Beginnen begünstigten, ja beim bortigen Schloffe felbit eine Bleiche aulegten, war an Die Aufrechterhaltung des Chemniger Borrechtes nicht mehr zu benten. Die Bleiche ging mehr und mehr zurück und verfiel. Erft als ber Rat 1478 bas Werf übernommen hatte, erwachte wieder neues Leben, bas fich auch, abgesehen von ber Kriegszeit, lange erhielt. Nachbem aber Dr. Tenuer 1801 das Berfahren eingeführt hatte, mit hilfe von Salgfaure Die Bleiche gu beschleunigen, ging bie Rasenbleiche immer mehr zurück, und die sogenannte Fir= ober Schnellbleiche trat an ihre Stelle.



Crockenschuppen von einer Bleiche.

Wie start aber zur Zeit bes 7 jährigen Krieges in Chemnis die Bleicherei noch betrieben worden sit, das lehrt beutlich Trenchmanns Stadwhan, der auf der Strecke vom Wehr bei Sachses Ruhe bis hinad zum Scholzieiche solgende Bleichen nennt: die Hermannsche, die Erusiussche (bei der Beckerdrücke, die Allasbleiche (Aue), die Protenbleiche (Kellerweg), die obere, mittlere und niedere Bleiche (Gegend der Hend; straße), abermals eine Crusiussiche, dann die Schloße und Neumühlbleiche (Schloßitraße), die Siegertsche Bleiche (Ticknueg), die Siechhofse und Klosterbleiche (Kochlißer Straße). Trockenschuppen kennzeichneten schon von weiten die Lage der Wiesenpläne. Hente sind nur noch ein paar Wäschebleichen übrig.

#### Die Tuchmacherei, ein berichwundenes Bewerbe unferer Stadt.

Neben Beberei und Bleicherei hat einst im Erwerbsleben unserer Stadt die Tuchmacherei eine hervorragende Stellung eingenommen. Verarbeitete die Beberei in der ersten Zeit nur Leinengarne, später auch Bannmolle, so bediente sich die Tuchsmacherei Jahrhunderte hindurch nur der Bolle als Rohstoff. Die Bolle zum Teil zu liesern, waren die großen Vorwerfe und Kittergüter der Umgegend wie Schlosschemuts,



Markt mit Gewandhaus.

Mabenstein, Lichtenwalde, Neutirchen wohl in der Lage. Wissen wir doch, daß z. B. in Nabenstein um das Jahr 1540 rund 800 Stüd Schafe gehalten wurden. Auch die Namen Schaftenweg (im Küchpualde) und Schäsenweise (für einen Plan am Pleisbache, bei der jehzen Matthesstraße) erinnern an die einst start betriebene Schafzucht. Diese nud andere Bolle zu verarbeiten und zu verhandeln, sahen die Tuchmacher sogar lange als ihr Vorrecht an. Ost lagen sie beshalb mit den Bebern im Streite.

Auch von den Tuchmachern läßt sich nicht sagen, wann sie sich bei nus heimisch gemacht haben. Erzählt wird, daß die ersten aus den Niederlanden zugewandert

seien. Noch 1470 stellt einer ber Ihren sest, daß sie vor einigen Jahren "gar gering und schwach gewesen". Er kann aber gleich hinzussügen, daß jest von Jahr zu Jahr ein großes Zunehmen zu beobachten gewesen sei, sodaß das Handwert zu Kriegsläuften viel Tradanten stellen könne.

Daß sich zu jener Zeit, gegen das Jahr 1500, wirklich die Tuchmacherei erfreulich entsaltet hat, läßt sich aber auch aus anderen Umitänden ersehen. So schlossen Euchmacher 1479 einen Wertrag mit Ukrich Schüt ab, damit er ihnen vor der Psorte eine Walkmiche daue. Soviel Härbekeisel hatten sie im Gange, daß schon damals die Gemeinde über die Verunreinigung des Wassers lagte. Das Geste Zeugnis sur den sieden Geschöftlicheriel kest aber die Erdanung des mächtigen Gewondhauses auf dem heutigen Reumartke ab. Es entstand in den Jahren 1498 bis 1500 und erhielt seinen Namen deshalb, weil es in der Hauptsache zum Handel mit Gewondbstoffen oder Tuch benutzt wurde. Wielleicht brachte der Gewinn der Tuchmacher auch die Stadt selbst mit in die Lage, sich (1496 bis 1498) an Stelle des hölzernen ein steinernes Nathaus zu erdanen.

In ähnlicher Weife scheint sich das Gewerbe weiter entwidelt zu haben: benn 1603 bante sich das Handwert an der Chemnit — auf der Stelle der späteren Becketzischen Spinnerei — eine Walkmühle, und anch da, wo sich das Haus Zwidauer Straße 1 erhebt, war ein gleiches Wet errichtet. Aber der Jojährige Krieg hat auch die Tuchsmacherei schwer geschädigt, sodaß sie nie wieder eine solche Blüte wie vorher erlangt hat. Ja, um das Jahr 1800 war von ihr saft nichts mehr übrig geblieben. So tonnte 1810 die Walke die Sachen und an die Stelle des Tuchmachersteiges, der von der Aus inedergerissen werden, und an die Stelle des Tuchmachersteiges, der von der Aus die Jahr Chemuspwehre nach Süden ssicher sit die Veckerstraße gekreten.

In der Stadt erinnert nur noch der Name des Walkgrabens an den einstigen Glanz der Tuchmacherei. Transsen im Resten aber will wahricheinlich die Bezeichnung Flodens oder Piscokenstraße von dem Betriebe des Tuchgewerbes reden, das einst nicht nur seinen Sis in Chemnits, sondern auch in Stollberg gehabt hat. Denn Piscoken sind Albfälle, die bei der Tuchbereitung gewonnen werden. Tuchabsälle, wie Tuche selbst, werden demnach auf diesem Wege vernehmlich besördert worden sein.

## Die Chemniger laffen fich nicht ins Sandwert pfujden.

Schon in alten Zeiten hatten sich die Städte das Borrecht gesichert, Handwerf und Gewerbe zu betreiben. Den Bewohnern der Törfer blied in der Hampfach der Ackerdan überlassen. Dur soviel durften sie an gewerblichen Erzeugnissen herftellen, als sie selbst für die Führung ihres Lebens, z. B. an Leinwand, brauchten. Was darüber hinaussing, war "Phischerabeit"; denn die Dörster gestörten nicht der Annung an, sie hatten nicht Gesellen- und Weisierrechte erworden. So dursten die Einwohner der Törfer vor allem anch seinere Waren nicht herftellen. Auf die des Wahrung" der Stadtbewohner gesoden, der Erund zum Wohlstand der Bürwer gestoden, der Erund zum Wohlstand der Bürwer gestoden, der Erund zum Wohlstand

In solch begünstigter Lage besaub sich auch unser Cheunis. Schon 1331 war bestimmt, bag "imvendig einer Meile" um die Inde keussischen Eechsjomare oder Gastwirte sein sollten. Ebenso dursten in den Dorssichaften keine Kandwerker, als einen Tuchmacher. Leinweder, Schneider, sigen, die "Feiles auf den Wartt in die Stadt wirtten" oder, wie dies in damaliger Zeit Sitte war und in katholischen Ländern vielsach senten noch ist, "vor den Kirchen seil haben wollten". Der Stadt Chemnig stand som son sogenannte Bannmeilenrecht zu. Dies Meinod sonzslich zu hiten, erachteten die Bürger als eine ihrer höchsten Ausgaben. Und es sand sich voll Gelegenheit, Wachsamteit zu erweisen.

<sup>\*)</sup> Sein hober Dadraum biente nebenber als Getreibespeider. In späterer Zeit wurde es auch zu Theateraufführungen benutt. Im Erdgeschoft hielten bie Fleischer feil.

Bwar gab es ichon von Anfang an Orte im Umfreise von Chemnig, die nicht ichroff vom Gewerbebetrieb ausgeschloffen waren, benn Bermersborf, Altenhain, Reufirchen, Aborf, Klaffenbach und Mittelbach durften ein Gafthaus haben; nur bestand die Einschränkung, daß sie Chemniter Bier verzapfen mußten. Dem Rretichmar von Burthardtedorf war fogar geftattet, felbft ju malgen und gn brauen. Einige Gemeinden burften auch 1 ober 2 Leinweber beherbergen uiw. Aber folder und größerer Borteile wollten alle Orte teilhaftig, fie wollten gar gleichberechtigt mit der Stadt werden. Infonderheit war ben Dorfherren baran gelegen, nicht nur Bauern in ihren Gemeinden zu haben, da fie fich davon gute Einfünfte für ihre eigenen Taschen versprachen.

Co hob benn ichon in fruher Beit Rampf zwischen Stadt und Land an. Drte. Die etwas weiter von ber Stadt entfernt lagen, gaben an, nicht bem Bebiet ber Bannmeile anzugehören. Andere beriefen fich auf angeblich alte Gewohnheit. Da gab es benn gn untersuchen und zu prufen, balb bier, balb bort. Mit einem Rabe begannen bie guten Chemniger zu meffen, ob Löbenhain, ob Gibenberg "in ber Meile" gelegen. Dann wieder ichlugen fie in ihren Urfunden nach, welche Dorfer dem Gefete ichon in alten Zeiten unterstanden hatten. Bermochten fie felbit nicht Alarbeit zu erlangen, bann riefen fie Schiederichter an, balb ben Laubesherrn, balb die Rate von Freiberg, Bwickan, Altenburg. Und immer wieder wurden den Dorfbewohnern und den adeligen herren ber Nachbarichaft die alten Bestimmungen eingeschärft. Schon 1379 mußte dem Jan von Auerswalde verwiesen werden, in seinen Dörfern Krepfcmare zu haben, die felbit brauten. 1434 ergingen ähnliche Berordnungen an den Abt, an Dietrich von Sonsberg auf Lichtenwalbe nud ben Berrn von Ginfiebel. Sie follten ben Ihren nicht verftatten, fremdes Bier zu verkaufen und zu verschenken. Aber soviel auch geredet und geschrieben werden mochte - der Abertretungen wurden nicht weniger. Nur neue Kunde von Bfuidern und Sandwertsitorern lief ein.

Da ichien ben Chemniter Burgern tein anderes Mittel übrig zu bleiben als bas außerste — die Unwendung von Gewalt. Und fie schreckten nicht bavor gurud. Galt es boch nach ihrer Meinung, Rechte zu verteidigen, die ihnen allein zustanden, die das Blühen des itadtischen Sandwerfes und damit der gangen Gemeinde verbürgten.

In Scharen zogen fie benn hinaus in bie Dorfer, bort "Dronung zu ichaffen".

Im Jahre 1522 war ber Burgerschaft gn Ohren gebracht worben, bag fich Selberedorf und Jahnsdorf ichwer gegen die Rechte von Chemnit verfündigt hatten. Sofort machte fich am 9. April Sans Arnold mit "etlichem Fugvolt und Reitenden" auf ben Beg. Jahnsborf war ihr erstes Ziel. Und was fanden fie? Nicht mehr als alle Bestimmungen des Bannmeileurechtes waren gröblich mit Füßen getreten worden. Unstatt zweier, arbeiteten in Jahnsborf 18 Leinweber. Ein Bäder, ein Berber ufm. hatten Wertstätten aufgetan. Dem mußte mit größter Entichiedenheit begegnet werden. Mit rudfichtslofem Gifer gingen benn die Abgefandten ans Wert. Sie zerichtugen die 16 überichuffigen Webstühle. Vier Schuftern "zerhanten" fie Leiften und anderes Handwertsgerät. Dem Bader, der Brot und Semmeln zum Bertaufe gebaden, zerftorten fie ben Dien. Zwei Radmachern zerbrachen fie Raber, bem Gerber die Geräte. Nun richtete fich ber 3ng nach helbersborf. 3mar fanden die Städter ba nur einen einzigen Leinweber. Aber fie waren einmal im Wettern und Poltern. Go liegen fie auch ihm teine Rube: nicht nur die fertige Ware, fondern auch das Bezeug, den Webstuhl, nahmen fie ihm weg.

Satte fich jest die gange Stadt weidlich gerührt, jo fauden fich zu anderen Malen nur die Genoffen eines Sandwerfes gnjammen, wenn es galt, ben unleidigen Störern auf ben Dorfern gn zeigen, wer die Stadter waren. Boran gingen die Leinweber. In ihren Büchern haben fie getreulich verzeichnet, wie fie fich gegen die borfifchen Wettbewerber gewehrt. Richt weniger als 4445 Unlben hatten fie fich bis 1626 in 24 Jahren die Berteidigung ihrer Sandwertsvorrechte toften laffen. Und in abnlicher Beije findren fie fort. Doch 1721 nahmen fie einem Pfufcher von Siegmar einen Webebaum mit halbwollener Arbeit ab und brachten ihn ins Amt. Im Jahre darnach ertappten fie einen Störer in Aborf. Sie entführten ihm den Stuhl mitfamt bem Gewebe und unterschiedlichem Borrat von wüllenem Garn.

Am zahlreichsten aber mögen die Mussalle gewesen sein, die sich gegen den kussischank fremder, also nicht Chemniker, Viere richteten. Sie wurden von den benaberechtigten Bürgern unternommen und ließen sich zu Tukenden aufzählen. Die eriten bekannten erfolgten 1506 nach Wiesen, Aborf, Einsiedel und Eidenberg. 1512 richten etwa 60 Chemniker nach Kleinolbersdorf und hauften dort wild im Heine des Richters, bei dem ein Faß Jisoponauer Vier vorgefunden wurde. Mis dem Laben 1658 wissen wir, daß nicht weniger als 8 Ausfälle ins Wert geseht worden sind. Dadei wurden dem Richter zu Riederwiesa 2 volle und 2 angetrunken Wiertel Augustusdurger Vier weggenommen. In Reichenbrand sand man Lungwiger, in Aborf und Wittelbach Rentschuser und Ursprunger Vier. Eine Hanssuchung in Wittgensdorf sörderer ein Wiertel Burgstäder Vier zutage. Michts Unrechtes ließ sich dagegen, troh mehrmaligen Suchens, in Rödfred remitteln.

Selbstverständlich ging das Begnehmen des Bieres, der Geräte und Waren nicht glatt ab. Nicht nur grobe Worte slogen dabei himüber und herüber, sondern es sam sogar zu Tätlichkeiten. Ja, ans Mittelbach nahmen die Chemniper 1691 zwei der Ihren

tot mit nach Saufe.

So verteidigten unfere Vorfahren ihre Rechte, jo handelten fie gegen alle ihre Nachbarn, die ihnen "ins handwert pfuschten". Sie verstanden es, ihnen ihr "Gewerbe

zu legen".

Aber aller Kanwf ward ichließlich nuglos. Je mehr sich die Volkszahl auch in den Vörfern vergrößerte, desto mehr mußten ihnen nach und nach Aechte zugestanden werden, dis schließlich die ganze Einrichtung der Baunneile in ein Nichts zersloß. Aber dem Buchstaden nach beseitigt worden ift sie in ihren Resten erst durch die Gewerbeordnung von 1897; denn dort heißt es im § 7: Ansgehoben sind die mit den ausichließlichen Gewerbederechtigungen verbundenen Jwangs- und Bannrechte und das klädlich Bädern und Fleischende Necht, die Einwohner der Stadt, der Vorstädte oder der hogenannten Bannmeile zu zwingen, daß sie ihren Bedarf an Gebät oder Fleisch ganz oder teilweise von jenen ausschließlich entnehmen".

An Stelle bes Bewerbezwanges ift die Bewerbefreiheit getreten.

#### In der Innungsberjammlung der Bader.

Treulich hat der Jungmeister Wolf Scheffler seines Amtes gewaltet und die Weister des ehrlamen Bäckergewerbes zur Veratung geladen. Wit dem Gruße: "Gott ehre das Handwert" ift eben der letzte, Lukas Gottschalch, in den Versammlungsraum eingetreten. Am Blasins Krause sicht. Stolz schand das Jamungszeichen, die zwei Löwen mit der Brezel, auf die Männer herad, die an der langen Tafel Platz genommen haben. Da erhebt sich Hensel Vettermann, der Vormeister, und sagt: "Liebwerte, stürsichtige Meister, ich frage ench, ist es wohl so fren am Tage, daß ich mag hegen eine hohe Worgensprache?" Altmeister Jorge Bott antwortet ihm: "Dieweil die Some scheid über Bäume, Berg und Tas, Blumen und Graß, so ist es wohl so fren am Tage, daß du magsit halten Worgensprache". Da spricht Hensel Vettermann: "Zo will ich denn hegen Worgensprache und verden, aum andern und britten Male. Wer zu reden hat, twe es mit Beschenheit und halte Frieden mit Hand wand den mit Vand, damit er seines Geldes schoe".

Run öffnet der Vormeister die Lade, die vor ihm auf dem Tische inde rückt die Kerzen zurecht, die links und rechts aufgestellt sind. Darauf jest er seine Rede sort: "Liebe Vrüder, ich habe ench lassen zur Zammlung berufen, dieweil es die Notdurft des Handwertes erfordert. Euch ift bewußt, wie die Gemeinde zur Zichopau dem hochstölichen Rate unserer Stadt zu vielen Walen sirvfracht hat, daß ihnen sortsin undegelassen jen joll, auf alle Markttage durch ihren Gevollmächtigten in der Stadt Kempnih

Getreide zu taufen, so lange der Wisch noch am Rathause ansgestecket ist.\*) Wir haben genuglam Rede darüber gepssiogen. Um ihr mich letzhin beauftragt hobt, um Hrieden Willen Letzgleichung zu tun, ist Albschied dahin getroffen worden, daß dem Gelandten des Rates von Jichopan nachgelassen sie, sich Getreide bei uns zu erholen; doch also, daß er allwege, wann er unter dem Wisch Innfen will, zwoor dei dem Burgermeister Wollmacht vorlege und auzsige, wieviel zu taufen er abgefertigte sie", "Alin begierig, zu ersahren, wie bald sich unser Schade heransstellen wird", rust Jost Börnchen über die Tasel. "Wir alle nicht minder", bestätigt ihm der Vormeister, "ader es sei einen gestagt, daß auf seissig Vitten hin geschrieden ist: "Doch sell bieter Albschied andern Städten und Dörsern zu teiner Einführung gereichen. Und so nnier guädiger Aurfürst besinden wörde, daß der Keissich sie Vergleichung der Stadt und löblichem Hauben alleste freisten, die Sache wieder in Anderen Anderen. Sier



Alte Lade der Bäckerinnung.

haben wir den Brief darüber". Damit hebt er das Pergament und legt es in die Lade zu anderen Urfunden.

"Jun andern, liebe Meister, sei ench vermeldet, wie wir durch die Törfer wieder beschwerte werden. Ihr wissen Gestellt ein Bäcker soll sein die Wentenschen Grimmischen Bertrage um die Stadt fein Bäcker soll sein ohne zu Lenkersdorf, Mtenhain, Tittsmannsdorf und Jahusdorf. Dazu sollen in Ersenichlag die Wäller Brot backen. Aber uns ist ansgezigt worden, wie Kumis Richel zu Born, die Müller zu Kappel und Furth sowie ein Einwohner zu Reichenbrand Brot gedacken und verlankt." — Da erhelt sich

auf allen Seiten großer Unwille, und laut fordert die Versammlung, sogleich beim Rate und beim Amfürsten Veschwerde zu erheben. Hensel Vettermann sagt zu, die Schriftstüde abzusassen.

Alls wieder Ruche eingetreten jit, fährt der Vormeister sort: "Jum dritten bitte ich end zu vernehmen, wie der Rat uns geboten, daß die Augmeister sollen am Bengto die Vrotbäufe nuter dem Rathause schließen und am Worgen wieder össen, wie des Jahres 4 und um die Vorgen wieder össen, wie des Jahres 4 und um die Vänte geloi werden soll und daß sich fein Weister sämnig zeige, zur Vache zu sommen, es sei zum Jahrmartt oder zu anderer Zeit. Ind dazu sit beredet worden, daß zun wenigsten 4 sein sollen, die da Verzell dacken. In den wohl alles von früherer Vermeldung bekanut". "Jawohl, wir wissens", rust Weister Hans Krehschmar. Aber, vergdunt mit, daß ich jetz Klage erhebe um unseres Witmeisters Vlasius Krause willen. Denn er hat, dieweil ihm daß Verzelbacken sider allein, gleichwohl dieselbigen Vochen Semmel gebacken." "So ist es an den Viermeistern, Rumdichaft zu belorgen, ob es an dem seit wird als befrunden werden, soll Vrnder Krause Vusse erlegen", entscheidet der Herr Vormeister. "Eind noch andere Gebrechen sont geworden?" sigt er dinge er Verzenweilter.

"Co will ich euch endlich", beginnt Benfel Bettermann wieder, Kinnde bringen, wie ber Rat unferer Stadt iho eine nene Ordnung wegen bes Brotverfaufes gemacht.

<sup>\*)</sup> In ben Marfttagen warb am Ralbaufe eine Stange mit einem Stohnich ausgestedt. Das war bas Zeichen baffir, baß jete nur bei näbtide Bewobnetridust laufent burfte. War ber Bilde eingezogen ober "gefallen", bann tonnten auch Ausbrärtige taufen. Das Aussteden bes Wides bebeutet alfe ein Berbot. Der Etrohviich, ben ber Bauer am Nande einer Wiefe auffect, bat bie gleiche Angabat noch bente.

Wenn man bas beste Korn tauft einen Scheffel um 30 Grofchen, foll ein Pfennigbrot 18 Lot wiegen: fteigt aber ber Scheffel Rorn auf 40 Grofchen, halt bas Bfennigbrot 13 Lot. Coll ich euch die gange Ordnung verlesen?" "Ift nicht von nöten, maßen fie

einem jeglichen befannt gemacht und am Rathause augeschlagen wird", fagt Boit Bornchen. Doch mit Berlaub, Gerr Bormeifter, ift unfere Bilbe ob ber Taxordnung um ihre Meinung befragt worden?" "Wohl", entgegnet Bettermann. "Es hat ber Rat die Altmeifter gu fich geforbert. Aber ba wir nicht eins worden, hat der Herr Burgermeister einen Boten gen Bwidau gesendet, die Brot=Sagungs=Tafel Diefer Stadt zu erfunden. Darnach ift die neue Ordnung gegeben. Liebe Wertbrüder, verhoffet mit mir, baf die Ordnung recht fei. Co fich aber befinden wurde, ben unserem Sandwerte Schaden widerfahre, duntt es mich billig, daß wir bann ben wohlweisen Rat biefer Stadt um Abwendung bitten. Der wird ein gutes Einsehen haben. Seid ihr einverstanden?" Ein leises Murmeln geht durch die Reihe. "So dünket mich, daß ihr alle meines Sinnes feib. 3ch bin gu Ende mit bem, mas euch gu wiffen not mar. Will einer von ench noch hier reben jum Rut unferes Sandwertes, ber tue es. Es ift nicht an bem. So schließe ich benn unsere Labe, und wie ich bas Schloß schließe, so foll auch jeder feinen Mund schließen." Damit läßt Benfel Bettermann ben Dectel nieder; Die Lade wird gur Seite gestellt, unter ben Deiftern aber freift ber Innungshumpen, ben ichon por vielen



(Crinkaefäß) im Museum.

Jahren einer ber Bormeifter gestiftet hat.

#### Mus dem Reiche der Wirterei.

Es wird taum viel Länder ber Erbe geben, in benen fich nicht Bewohner mit Strümpfen, Goden, Sandiduhen ober Tritotwaren aus Chennig fleibeten. Millionen gahlen Die Dugende, nach Abertaufenden Die Stude, Die als Werte bes Chemniter Birkgewerbes in die Ferne geben. Und wenn bas Ju- und Ausland von neuem Bebarf an berartigen Waren hat, bann fendet es feine Gintaufer und lagt fie in ungeren Sandelshäufern Bestellungen machen. Go erhalt eine Industrie immer wieder Beschäftigung, die nun seit reichlich 200 Jahren in Chemnik ihren Mittelbunft bat.

Die Birterei ftammt ans England. William Lee in Calverton bei Nottingham, ber Ende bes 16. Jahrhunderts gelebt hat, ift ber erfte Birtftuhlbauer gewesen. Da aber seine Erfindung im Beimatlande nicht bie nötige Beachtung und Unterftutung fand. überfiedelte er mit ihr Aufang bes 17. Jahrhunderts nach Frankreich und ichlug bort feine Bertstätte auf. Besonders Protestauten betrieben ben neuen Beruf. 2118 fie aber bon 1685 ab, nach ber Aufgebung bes Ebiftes von Rantes, verfolgt murben und beshalb floben, haben mit ihnen Birtftuhle in großerer Bahl ihren Beg nber bie bentiche Grenze gefunden. Nach Chemnit icheint aber ber Erwerbszweig ichon eher getommen gu fein, benn bereits 1671 werben bier Strumpfwirter erwähnt. Es mag indes ein geringes Säuflein gewesen sein. Doch bald hat fich die nene Runft in ber gangen Gegend verbreitet. Co wird in Krumhermersborf bei Bichopau 1754 ber erfte Strumpfwirfer ermahnt; 1763 verfügte bas gleiche Sandwert in Burthardtedorf bereits über 20 Mann, die eine Innung bilden wollten; nm diefelbe Beit war die Strumpfwirferei in Jahnsdorf vertreten. Besondere Pflege aber fand fie in Limbach, benn bort find 1764 bereits 80 Stuble auf feibene Baren im Bange gewejen. Johann Georg Eiche (geboren 1682 in Rothensborf, geft. 1752 in Limbach), ein Borfahre bes jest noch blühenden und mit der Strumpfwirkerei eng verwachsenen Saufes Efche, hat bort Die neue Beschäftigung eingeführt. Jest durfte es in ber Umgebung von Chemnis nur wenig Bemeinden geben, in benen nicht Wirter heimisch maren. Wir finden fie das Zwönig = und Bürschnistal hinauf, den Kappelbach = und Pleifbachgrund hinaus, nach Wittgensborf, Limbach, Burgftabt zu und in der Gegend von Bichopan,

Aber nicht, daß in den Gemeinden dieselbe Ware hergestellt würde. Im Gegenteil! Bast schaft is, eine nicht den Arten ihrer Erzeugnisse von einander. Einsieder, Burthardtsvorf, Meinersdorf, Gornsdorf, Auerbach, Hormersdorf, Thalheim, Jahnsdorf, Neustrachen bringen saft lediglich Strümpse und Socken hervor. Die Orte westlich und nörblich der Stadt wieder, wie Neustadt, Siegmar, Grüna, Rabenstein, Wittgensdorf, Hartmannsdorf und. liefern viel Handschuffe. Aus Limbach und Umgebung gehen neben Strümpsen und Handschufen vorzüglich Tritotwaren, 3. B. Uuterjacken, Unterhosen, hervor. Aber noch weiter greift die Teilung, denn während der eine Ort um stärkere Waren setzigt, hat sich sleich Rachbar auf die seinen Sorten gelegt.

Belch ein Umichwung babei im Betriebe bes Gewerbes, befonders foweit die Strumpfwirterei in Frage tommt! Buerft murben die Baren auf Bolgfuhlen gearbeitet, bie auf einmal nur eine fogenannte Lange liefern tonnten. Dabei mußte ber Faben jedesmal über die Stuhlbreite übergelegt werden, damit ihn die Nadeln auffangen und gur Dafche umbilben tonnten. Dann gelangte man bagu, ben fogenannten Fabenführer zu verwenden, burch ben bas Barn ben Rabeln auf mechanische Weise bargereicht Bugleich begann man, die Stühle breiter gu bauen. Gine andere Berbefferung bestand barin, daß bem Stuhle mehrere Fabenführer gegeben murben, beren jeder nun die Berftellung eines besonderen Streifens Wirtware verforgte. Es murden bemnach gu gleicher Beit einige Strumpflängen fertig, und man brauchte bie Ware nicht mehr erit ju Streifen gu ichneiden! Brei Bewohner von Neuftadt, Beinig und Uhle, haben fich um folde Fortichritte besonders verdient gemacht. Der Bertstätte Beinigs stattete 1855 jugar Rönig Johann einen Befuch ab, um die neue Erfindung gu besehen, die in der schon erwähnten Anbringung mehrerer Fabenführer bestand. Belche Fortschritte schon! Und wie verschwindend doch wieder ben Borgugen gegenüber, die die seit ungefähr 1870 immer mehr in Aufnahme gefommenen Mafchinen entfalten. Dbwohl auch fie guerft mit ber Sand betrieben wurden, fo waren fie doch bereits fahig, mehr Waren gu liefern als bie Holgftuhle. Und immer beffer wurden fie ausgebaut. Berade Chemniter Maschinenbauer, wie Dreicher, Ludwig, Schubert & Salger u. a. haben mit ihren Gehilfen immer neuen Erfindungsgeist offenbart. Go ift bie Ruuft bes Strumpfmaschinenbaues jest soweit gediehen, daß Stuhle mit 20 Langen, sogenannte Kottonmaschinen, noch nicht einmal die bochfte Leiftung bedeuten. Quer über einen gangen Fabriffaal fpannen oft



Strumpfwirkerei auf dem holzstuble.

die tostbaren Maschinen. Sie sollte F. G. Wieck sehen, der als Sachverkändiger ichon 1840 sagte, daß im Ban von Strumpsstühlen so zienlich das Bolltommene erreicht zu sein scheine!

Mit der Bergrößerung der Wirfmaschinen ift auch die Erweiterung ber Betriebe Sand in Sand gegangen. Bor 40 Jahren noch war die Strumpfwirterei nur Sausgewerbe. In allen Strumpfwirferdörfern erflang aus ben Saufern bas "Rader=rader=raag" ber Solzstühle, bas burch die Bewegung von Fugtritten und burch die Umbrehung einer Balge hervorgerufen ward. Die eisernen Maschinen hingegen find mit ihrem Mlapverwert in die Fabriten gezogen, die fich teilweise zu Riesenbetrieben ansgewachjen haben. Wer fie feben will, findet am beften Belegenheit in Thalheim. Wie nun auch die Menge ber Baren gestiegen ift, die fertig wird! Gine Bufammenftellung aus bem Jahre 1797 befagt, baß im gangen erzgebirgifchen Rreife jahrlich annähernd 74 000 Dugend Strumpfe und Sandichuhe gewirft worden feien. Jest gibt

es nicht wenig mittlere Fabriten, die jede für sich — je nach der Art der Ware — eine gleich große, ja weit höhere Wenge hervorbringen.

Mandperlei Ahnliches ließe sich von der Handschuhmirkerei mitteilen. Nur muß hierbei hervorgehoben werden, daß sie sich dis auf den heutigen Tag noch mehr als

Sausgewerbe erhalten hat.

So bie Entwickelung ber Wirterei auf bem Lande. Und unfere Stadt? Sie hat immer ben Mittelpunft ber gangen Bewegung gebilbet. Schon 1755 bestand bier eine Strumpfwirterinnung, ju ber 43 Ortichaften gehörten. 3m fogenannten "Strumpf", einem Saufe ber Langestrage auf ber Stelle bes Rathaufes, hielt fie - wir wiffen es allerdings nur aus fpaterer Beit - ihre Berfammlungen ab. Sier in Chemnit find von jeber bie Raufleute feghaft gemejen, die zuerft bie Waren auf die Meffen, fpater feit etwa 1820 - in ben Fernhandel brachten. Gie erteilten ben Bermittlern auf ben Dörfern, fogenannten Fattoren, Auftrage, lieferten ihnen bas Barn und nahmen gegen ben Lohn die Arbeit in Empfang. Chennniber Raufleute erforichten ben Geschmack ber Räufer und liegen, wie heute noch, neue Mufter entwerfen. Dann aber wendeten fie ben neuen Erfindungen auf bem Bebiete bes Strumpfftuhlbaues fortgefest ihre Aufmerkjamkeit zu, fodaß immer volltommenere Mafchinen beichafft wurben. besonders Theodor Eiche genannt werben, der Maschinen aus England und Frankreich einführte. Bu bem tritt aber noch, daß die hiefigen Beschäfte - es fei nur an Die Namen Eiche, Gulben, Berfurth, Stärfer, Bieweg, Ber erinnert, am Orte ober auch in Landgemeinden große Fabriten eingerichtet und somit vielfach Gelegenheit zum Gelberwerb geboten haben. Möge allen — und bas gilt natürlich ben übrigen Betrieben nicht minder - auch ihr Stern lange in freundlichem Lichte leuchten, wie es 1870 ichon bem Saufe Morit Samuel Giche bei feiner Aberfiedelung von Limbach nach Chennit in einem Begrüßungsgebichte gewünscht murbe!

#### Die Rattundruderei.

Unter den Erzeuguissen des Chemniger Webgewerbes spielte einst der Kattun eine wichtige Rolle. Umsomehr kam er in Aufnahme, als es gelang, ihm alkerlei zierende Muster, wie Plumen, Rauten, Sternchen, Kreise, Kreuze usw. aufzuhrucken, sodaß er nicht mehr einsarbig oder bloß gestreist erschien, soudern durch lebendigere Zeichnungen das Auge erfreute. Zunächst, vielleicht seit 1676, war die Kunst, den Kattun so zu veredeln, in England, weit früher aber schon in Stitudien, Persien und Schina betrieben worden. Schon um 1700 sind jedoch auch die gedruckten Zeuge Augsburgs burgs bekannt gewesen. Son dieser Stadt aus mag sich der Zeugdruck weiterhin in

denticken Lande verbreitet haben. Das Verbienst, ihn in Chemuih heimisch gemacht zu haben, ist den nas Handburge gebürtigen, ams Aurgstädt zugewanderten Wilhelm Georg Schliffel zuzuschreiben. 1770 hat er hier die erste Kattundruckerei acariindet.

Anfangs zwar wichs das junge Väninchen im Garten des Ehemniger Erwerdslebens nur langjam. Aber dann entwickelte es sich jo kräftig, daß sich jeine Aften weit verzweigten. Eine Kattundruckerei nach der anderen wurde gegründet. Als eine der bedentendijen tritt 1771 bie von Venjamin Gottslied Pflugdeil



haus Cheaterstraße 30 mit ausgehängtem Kattun.

gestistete, später von den Gebrüdern Clauß geführte, auf (Zwidaner Straße 16 und 18), während die der Gebr. Hührer (Auc 25) und die von Beder und Schraps (Auc 26) erst etwas später entstanden. Im Stadtteile Auc, der ja das zum Betriebe nötige Wassper dot, reihte sich sich seine Truderei an die andere. Aber auch in anderen Straßen der Stadt sah man aus vorspringendem Tachgebälf die Kattunstreisen zum Trochen ausgehölf die Kattunstreisen zum Trochen ausgehöngt.

Berfeben wir uns in eine ber Wertstätten! Da sind an den Fenstern hin lange Tijche aufgestellt, breit genug, damit die Kathunstücke quer darüber gezogen werden tonnen. Vor einem steht der Drucker, in seinen Nähe ere Streichzunge. Geben hat der Knabe eine Bürste in den bereitstehenden Farbennapf getaucht und dann mit ihr das Farbstissen benetzt, das neben dem Napfe liegt. Der Drucker hat mittlerweile die Form, einen "Stock" aus Birnbaumholz, ergrissen, an der unten deutlich das Muster zu sehen ist, und sie auf das Kissen gelegt. Daddurch hat sie an ihren hochgebliebenen Stellen Farbe angenommen. Nun drückt der Arbeiter die Form auf den Kattun, klopft mit einem Holzhammer darauf und nimmt den Stock wieder weg. Wir schauen hin und gewahren auch schon Reithen von Plumen und Plättern auf dem Kattun. So seht sich ver



Kattundruck mit Bandbetrieb.

ähulich wie beim sogenannten Weißen" ber Stuben, Viered, bis endlich das ganze Bengking bedruckt ist — eine langsam fördernde Arbeit!

Viel umitändlicher gestaltete fie fich noch, wenn bas Mufter brei, auch vier Farben erhalten follte, denn dann mußte ber Reihe nach jede Farbe aufgebruckt werben. Ja, manche Mufter permochte man auch auf Dieje Beife noch nicht berguftellen. Da mnfte bie Sand von Menichen mit bem Biufel nachhelfen. Diefe Arbeit geschah meift durch Dlad= chen, die jogenannten Schilder= madchen, die also burch ihren Namen beutlich barauf hinwiesen, daß das Wort schildern, das wir heute nur noch für eine befondere Urt ber ichriftlichen

Darstellung verwenden, etwa soviel wie "zeichnen mit Farben" bedeutet. Was einst die sogenanuten Schilbmaler oder Schilberer für die Ritter taten, wenn sie deren Schilben Figuren einrigten und diese dann ausmalten, das leisteten die Schilbermädigen für die Kattunbereitung. Nicht weniger als 220 solcher "Künstlerinnen" waren z. B.

im Jahre 1803 bier beichäftigt.

Selbstverständblich war es eine der obersten Aufgaden der Drucker, immer neue schönle genossen der Künfer entsprechende Muster auf den Markt zu bringen. Deshalb genossen die Musterzeichner und Formitecher ein besonderes Aussenzeichner entstand in unserer Stadt schon zeitig das Bedürfnis nach Zeichenunterricht, der auch bereits sir 1796 nachweisbar ist. Ze besser die Muster, desto größer die Wäglichkeit, die Waren abzusehen. In der Negel war es so, daß jede Fabris ihre Bessonberheiten herstellte. So lieserten Becker & Schonds vorwiegend Kattune mit seinen Zeichungen; Kreißig und die Gebrüber Pflugbeil hatten sich, wie man zu sagen psiegt, auf die sogenannten polnischen Artistel gelegt, denen großblumige, sehr dunte Muster auf weißem Grunde eigen waren. Es galt, jedem Geschnacke gerecht zu werden. Ebenso mußte man aber auch auf Verbesserungen in der Herfellungsweiße bedacht sein, um in dem

icharfen Bettbewerbe, der England gegenüber zu bestehen war, nicht zurückzubleiben. So fonnte man für die Dauer den Druct mit holzformen nicht beivehalten; denn damit ließen sich Linien, Puntte uiw. nicht immer in der Schärfe und Genauigkeit herstellen, die notwendig war. Man ging deshalb 1794 dazu über, Muster auch in Metall\*) einzuarbeiten. Es wurden anch die Formen nicht mehr bloß mit der Hand auf den Stoff gedrückt, sondern der Brrucker benutzte eine besondere Presse dazu. Die größte Berbesserung aber war die, daß man den Handdruck überzaupt ausgab und zum Walzendruck überging, den der Schotte Bell ersunden hatte und der bereits 1785 mit Erfolg in England angewendet worden war. Freilich erst aus dem Zahre 1820 ersahren wir von seiner Berwendung in Chennis. Becker und Schraps sind die Ersten gewesen, die auf ähuliche Weise, wie sie in dem der gestigten Vide dar



Kattundruck mit Walzen.

gestellt wird, haben bruden laffen. Der Betrieb war ungefähr so, daß der Stoff, der auf ein "endloses" Tuch gezogen wurde, zwischen zwei Walzen durchlief, in deren eine das Mnster eingegraben war. Bon der Balze übertrug sich das Mnster auf den Stoff.

Wer freilich meinen wolkte, es seinen bloß Aleiberstoffe ans Kattun bedruckt worden, würde irren; denn auch Hals- und Tachentlücher, Schürzenzeuge, Westenstoffe usw. gingen in "Glanz und Herrlichsteit" ans den Truckreien hervor. Bon den Farben mußten dabei wahrscheinlich alle, die es nur gab, ihre Dienste leisten: Beizrot und Türtschort, Malerblan und Küpenblau, geschildertes Grün und Gelb, Violett, Braun und wie sie sous heißen mochten. Ja selbst durch Golddruck suche man die Känser zu locken.

<sup>\*)</sup> Derartige Drudformen liegen im Mufeum aus.

So entwickte sich das Geichäft der Zeugdruckerei immer mehr, wenn auch je nach der Mode und nach der Veltlage Zeiten der Stockung nicht ausblieben. Noch 1854 besichtigten Gäste unserer Stadt, die zum 25jährigen Bestehen des Handwerkers vereins erichienen, auch eine Kattunsporit, die von Vappler E Richten. Aber dannals hatte die Kattundruckerei ichon ihren Höhepunkt überschritten, und das Geschäft ging seinem Ende entgegen. Wenn auch jest noch hiefige Färbereien im Abresbuche als Kattunsporiten bezeichnet werden, so darf man doch im ganzen den Betriebszweig als abgestorben betrachten. Kanun auf 100 Jahre hat er ein Lebensäcker gebracht.

Aber eine geoße Bebentung hat der Kattundruderei für unfere Stad einst inne gewohnt. Denn nicht nur, daß sie selbst wiete Menschen beschäftigte und ihnen zuzeiten ein sehr gutes Entomunen sicherte, sondern sie trug auch dazu bei, daß die Handbweberei eine neue Blütezeit erlebte, daß sogenannte Bleizudersabriken bestehen konnten, die eisiglaures Blei zur Beseitigung der Farben auf den Zeugen herzielten. Überdies aber ist sie das Gewerbe unserer Stadt gewesen, das zuert zu sachitartigen Betriebe gegriffen hat. Her waren dem Hauptgeschäfte Ticklereien, Formstecherwerkstätten und Kontereien zugesellt; neben den Druckereien breitete sich meist eine Bleiche aus, ragte ein Trockenhaus auf, waren Mangeln im Gange, die den Stoff glätteten. Die Zahl der Personen aber, die einzelne Kattundruckereien beschäftigten, ging in den größeren in die Hunderte.

## Ein edler, aber auch geehrter Wohltater.

Wenn wir vor dem neuen Teile des Rathanses an der Positiraße stehen, so erblicken wir inmitten reich bepflanzter, im Frühling und Sommer vielsarbig leuchtender Blumenbeete ein Denkmal. Die würdige, überlebensgroße Gestalt eines Mannes in langer



Beckerdenkmal bei der Weihe. Bintergrund der Bretturm.

Bewandung ichaut uns an. Treten wir naher herzu, fo lefen wir an der Border= feite bes Codels bie Borte: "Chriftian Gottfried Beder", an ber Sinterfeite aber die Widmung: "Er hat ben Beften feiner Beit genug getan" und u. a. bie Mitteilung, daß bas Denfmal von ben bantbaren Bewohnern ber Stadt Chemnis errichtet und am 29. Mai 1870 enthüllt worden ift. Gind wir fobaun in ber Unnaberger Strafe bis babin gelangt, wo fich am Aluffe binaus ber ichmale Unlagenfaum nach ber mächtigen Gifenbahnbrude hinzieht, fo fteben wir por ber Bederbrude. Und fie mieber führt uns hinüber nach ber Beder= ftrage. Un ihr aber, weit braugen, furg bor bem Ctabtparfe, gibt es von nenem gu ichauen, mas mit bem Namen Beder eng verbimben ift: links bie hohe, turmgefronte Fabrit, die ihresgleichen an ähnlicher Geftalt im gangen Stadtgebiete nicht findet. Und endlich:

richten wir unsere Schritte noch auf den alten Friedhöf bei St. Johannis, da fällt unser Blick süblich der Kirche auch wohl auf eine schlichte, von Gifengitter umrahmte Grabskätte, auf der die Worte zu lesen stehen: "Ehriftian Gottfried Becker. Geboren den 2. Sept. 1771, gestorben den 23. Och. 1820.

Schone Taten weben auf bas ftille Grab, wo wir untergeben, himmelebuft berab". Wer war der Mann, den die Nachmelt asso geehrt hat, dessen Namen sie heute noch mit Chriurcht nennt? Wir kennen ihn: Christian Gottfried Becker heißt der

Eble; ber Ort Oberlichtenan bei Bulanit ift feine Beimat.

Und welches waren seine besonderen Berdienste? Er erkannte, daß es möglich sein misse, das Bebgewerbe in unserer Stadt, in die der Pfarrerssohn 1795 als Mittelsofer Handlungsdiener gekommen war, zu höherer Blüte zu deringen, als es Handhinmerei, Handweberei und Handdruck derwocht. Beder hatte "auf dem Jahrmarkte des Lebens" seine Augen offen gehalten und klar geschaut, um wiediel weiter die Engländer und Schweizer mit ihrer Waschinenspinnerei, mit der dadurch bedingten größeren Feinheit der Waren und mit der von ihnen gesidten Auskese an Truckmustern vorgeschritten waren. "If es notwendig, dem Auskande den Vorrang zu lassen?" so fragte

fich der strebsame Mann. Und ein sicheres "Nein" antwortete er im Stillen. Die Tat sollte es auch bald beweisen.

Schon im Jahre 1802 grundete er in Gemeinichaft mit dem wohlhabenden Beber Schraps aus Mülfen in ber Aue eine Rattunfabrit, wie fie Chemnit bis bahin noch nicht beseisen. Bier waren zulett Beberei, Bleicherei, Farberei, Sand = und Balgendruck vereint, hier fehlte es nicht an Einrichtungen zum Trodnen und Glätten ber Waren, fodag es möglich war, "bas robe Produft zu einem mit ben ichimmernbiten Farben und buntgestaltigften Formen geschmudten Stoffe gu vermandeln". Allerlei Rattune und gedruckte banmwollene, auch seidene Tücher wurden bervorgebracht und nahmen nun ihren Weg weithin in die Lande. Bente ift die Fabrit verichwunden, aber ihre Stätte fennen wir: bort, wo fich jest am Bufammenftog von Aue und Bederftrage die neuen Gebande ber "Deutschen Wertzeugmajdinenfabrit, vorm. Condermann u. Stier" erheben, bat Beder unermüdlich geichaltet.



Beckers Grab auf dem Johannisfriedhofe.

Alber saft in berselben Gegend der Stadt, draußen am Wehre bei Sachjes Ruhe, erzählt eine zweite Schöpfung von dem Unternehmungsgeiste und der Tatkraft Beckers. Es ift die schon mit genannte hohe Fabrit, die ehemalige Veckeriche Bammoulipinnerei (S. 140). 1811 hatte Becker sie als eins der größten Verteichen Art errichten lassen. Her erzseugte er nun das Garn selbst, das er von seinen Webern in der Stadt und auch in der Umgegend verarbeiten ließ, sodaß er jeht in seinen Könden saft alle Zweige der Bammoullbearbeitung vereinigte. Weiserumen, Spinner, Spuler, Weber, Beicher Kärblnechte, Tischer, Wisterzeichner, Formenstecher, Erreichjungen, Oruder, Schildermädshen, Glätter usw. stadt den Webeld eine Wohltat für die Stadt, die im ganzen nur etwa 18000 Vervonner zählte!

Und wie Becker den Ruf von Chemnik nach ansen erhöhte! So sein und modisch varen die Tenderzeugniffe von Becker u. Schraps, daß die Käufer aus den Rheindundstaaten in der Michaelismesse 1810 zögerten, davon zu erwerben, weil sie siürchteten, daß die Schiffe für englische gehalten und ihnen deshald infolge der Festlandssperre weggenonmen werden könnten. Als einen unternehmenden Arbeitsherrn, einen weitschauenden Kaufmann, einen nimmermidden Förderer des Chemniker Erwertsselbens preisen wir dennach Becker. Gewiß dürfen auch wir dem Urteise beistinnnen, das schon vor langer Zeit ein verständiger Richter über ihn gefällt hat: "Becker besaß die Gade, mit klager, rascher, viel umfassender Tätigkeit eine eben so glückliche und weltgeschichkliche als schnell vorüberzehende Weutden der vergeialt zu benuhen, daß sein verschnigest Unternehmen ans gesundem Erunde mit einer in Sachsen bespiellssen Schnelliseit emporprieg. Wit kaufmännischer Gewandtseit wußte er seinen Unters

nehmungen Bertranen zu erwerben; Fortjärritte aus fern liegenden Luellen ableitend, machte er fich, ohne felbst Technifer zu fein, um die Berbefferung der Waren doch wefentlich verdient".

Aber damit ist seine Viktamteit noch nicht umfaßt. Sinnen und Schaffen hatten bem tätigen Bürger zum Glücke verholsen. Über Wohlstand, ja Neichtum verfügte er. Und Chemnig ein zwolstand, ja Neichtum verfügte er. Und Chemnig ein zweiter Segensstrom. Christian Gottfried Becker, der unverseiratet blieb, war eine Natur, die es mit dem Worte der heiligen Schrift hielt: Wohlzuhn und mitzuteisen vergesset nicht. Er unterstützte Irme, Kranke, Verungslichte, Baisen nicht nur auf die verschiededenste Weise, sondern er besuchte sie ande. Ertrankten oder alt gewordenen Arbeitern zahlte er den vollen Lohn. Und wie opferte er sich in den Zahren 1816 bis 1817 auf! Gine unerhörte Teuerung herrschte damals im Lande und in Chemnith. Große Rösse Sechspsinders sieg von 30 auf 84 Pfennige.



Beckers Fabrik gegenüber dem Stadtparke.

Da war es wieder Beder, der Rat schaffte. Er gründete den sogenannten Kornverein und reiste selbst trop rauher Jahreszeit nach Polen, um dort Roggen zu kaufen.

Ja, jogar eine Bactanftalt errichtete er in ber Aue, aus der den Krmsten Verd umsonit gereicht ward. 200 Notleidende betöstigte er täglich in seinem Hauf, 70 Kinder allmittäglich in ber Fadvik. Überdies sorgte er — auch schon vor der Notstandszeit — für den Unterricht der Kinder, indem er 1810 eine Abendschule, 1811 eine Wittagsichule gründete, eine Tat, die damals von ganz besonderer Bedentung war, weil noch ein geleglicher Schulzwang bestand. Eine ganze Reise von Wasien nahm er auf und ließ sie großziehen. Fleißigen Schülern des Lyzeums gewährte er Freitische und unterslützte sie mit Geld, Vichgern oder anderen notwendigen Bedürfmissen. Sollen wir noch mehr von ihm erzsässen? Vir sollen es nicht für nössig. Wir kennen und schögen Beefer nun anch als eblen Wohltäter vollauf. Er war wohl einer der besten Würger unspere Stadt, und berechtigt sinden wir die Trauer, die Chemnis bei seinem Tode emvinnden hat.

## Die Ginführung der Spinnmajdinen in und um Chemnit.

Das Spinnen von Leinens und Wolfgarn mit der Hand war eine Kunft, die in und um Chemnit seit Jahrhunderten getrieben wurde. Insbesondere die Landlente auf den Vörfern stellten im Winter Garn her, aus dem sie sich ihre Leinwand

bereiteten oder bereiten ließen, das sie auch nach Chenntit verkauften. Noch heute sieht vielleicht da oder dort, ganz weltverlassen, doch als heilig gehaltenes Erbstüd, auf dem obersten Boden des Bauernhauses ein solches Handhilmand. Auch den über nie dech ein sieht, dem in der Herftlung von Garn hat sich eine große Umwandlung vollzgen. Die Spinnerei, erst als Gewerbe nebenbei in den Häufern betrieben, wird von kunstreichen Maschinen ausselles der Keiter der Waschlassen.

geführt und hat fich in die Gabriten gezogen.

Für Chennig setzt diese Beränderung im letzten Teile des 18. Jahrhunderts ein. Und das ging so zu: In England waren innerhalb 10 Jahren, von 1765 bis 1775, nicht weniger denn 3 Spinumaschinen erfunden worden. Sie sührten die Namen Jenny, Waters und Mulemaschinen und zeichneten sich von allem daburch aus, daß sie mehrere, ja viele Fäden auf einmal, das Garn aber in großer Zeinseit sieserten. Insbeziondere die von Samuel Crompton erfunden Mulemaschine gab einen Jaden, der eine solche Gekeichmäßigkeit, Glattheit und Festigkeit in sich vereinigte, daß ihn auch die geschicktesse Spinerin nicht aumähernd in zuwege brackte. Ein großer Vorteil bestand dabei darin, daß



10 zuwege vragte. Ein großer Lorten verand davet darin, daß die Maschinen durch Wassertraft betrieben werden konnten. Unter diesen Umständen war es sein Wunder, daß die Engländer nicht nur seine Garne, sondern auch vorzügliche Gewebe herzustellen und den Markt damit zu beherrichen vermochten. Die Folge war,

daß der Absat gröberer Baren, wie sie & B. auch in und um Chemnit hergestellt wurden, litt.

Die Chemniger Rauflente erkannten die Schwierigkeit, die ihnen dadurch entstand, und bezogen fortan mehr englisches Barn, Muletwift und Watertwift. Streben lief body barauf hinaus, Barn von ber Bute bes englischen am Orte felbft gu erzeugen. Das tounte nur geichehen, wenn es gelang, Die leiftungsfähigen englischen Maschinen hier einzuburgern. Um 1786 scheint bamit ber Anfang gemacht worben zu fein, benn ber Raufmann Bugenhagen bestellte beim Zimmermann Fren, ber bamals in Naumburg wohnte, Nachahmungen ber englischen Jennymaschine. Gine größere Ausbreitung ber Majchine mag allerdings erft feit 1794 erfolgt fein, nachbem es bem Chemniker Mechanitus Irmicher gelungen war, die Maschine zu verbeffern. Ratschläge eines 1790 von ber jogenannten Rommerzienbeputation aus Dresden nach Chemnik gezogenen grundlichen Renners ber englischen Erwerbeberhaltniffe, Landriani, follen ihn auf die rechte Bahn gewiesen haben. Wie weit fich nun die Jennymaschine bald verbreitete, erfieht man baraus, daß zu Michaelis bes Jahres 1800 in und um Chemnit über 2000 bavon ftanden. Ja, 1798 war vom Kattundrudereibesiger Kreifig ichon der Fabritbetrieb begonnen worden. Er hatte in einem Saale feiner Fabrit 25 Jennys majchinen aufitellen laffen. Andere Weichäftsherren, wie die Webrüder Bilugbeil, folgten und liegen ihre Arempeln am Baffer geben.

Doch die Unternehmer begnügten sich mit dieser Errungenschaft noch nicht. Nur zu befannt war ihnen, daß die Waters und Mulemaschinen ihre Schwester Jenny überstrasen. Da aber die Engländer ihre Ersudungen streng geheim hielten, war es schwert möglich, sie nach Chemuit zu übertragen. Doch endlich glücke die Serbeischaftung 1797 schon hatte der Bammoollens und Wedzenggroßfänder Philipp Konrad Wöhler Zeichnungen und Modelle von Watermaschinen erworden, und um dieselbe Zeit, 1798,

<sup>\*)</sup> Mufeum.

bot sich ein in Manchester angestellter Nausmann Bernhard an, zu Chemmit eine Mulesspinnerei zu errichten. Gern ging die Regierung auf die Förderung der Plane ein. Beide Unternehmer erhielten das Vorrecht, 10 Jahre hindurch im ganzen Lande allein dergleichen Anstalten betreiben zu dürzen. Bald begann der Bau. Böhler, der sich mit dem Kausmann Lange verdand, errichtete sein Werf in Chemnit heute Sächsische Webstuhlfabris), Vernhard in Harthau (hente obere Kaummgarnspinnerei).

Aber in beiden Fallen waren einheimische Maschinenbauer noch nicht imftande, ben Betrieb in glatten Bang zu bringen. Bohler hatte fich von vornherein gesichert,



Saxoniabrunnen mit Spinnerin und Schmied.

indem er den Mechanifer William Whitesield aus Halifan Whitesield aus Halifan gewonnen hatte. Bernhard hingegen zog die Mechanifer Watson wan Meukt, dam Evan Evan Evan herbei, der sich als der tücktigste der englischen Helfer erwies und sich und die Entfaltung der Spinnerei in und um ChemnitgaroseWerdieuste\*)

Alle Schwierigkeiten waren jedoch auch mit dien Annwerbungen nicht behoben. Der Ban ber Gebände und die Beichaftung der Machdingen verfolangen wiel Geld. Dazu fehrte san Handwertern, die ohne weiteres imflande geweien wären, förbernd einzugreifen.

"Ehmiebe, Salloffer, Jijdher, Eifen- und Holzverber erit mübfan zu den ganz neuen Arbeiten abgerichtet werden, und es 
verdarb auch bei dem beften Willen der Arbeiter jo 
manche Maschine wohl 
mehrere Male, ehe sie die 
bei Werten dieser Art jo 
höcht nonwendige Volltommenheit erlangter".

Doch schließlich wurden die Erschwernisse überwunden. Schon in der Michaelisse messe 1799 konnte Bernhard die ersten Garuproben vorlegen. Am 21. September 1800 wurde aber and die Wöhlersche Spinnmühle seierlich geweiht. Die vornehmisten

<sup>\*)</sup> Evans gründete 1807 in Dinersdorf bei Einsiedel eine Wertstätte für Spinnmaschinenbau. Ende 1809 siedelte er nach Gever über, wo er nicht nur die Maschinenbauwerstätte vergrößerte, sondern 1812 bie große Spinnere i n. Giebenböfen aufssibete. Kür neue Erstindungen erhielt E. mehrmals Belohnungen und Auszeichnungen. Er starb 1844 und liegt in Gever begraden, wo ibm 1849 ein Denstein errichtet werben ist. An den Technischen Staatsschansfalten beleidt eine Camsstiftung für Schiller, die sich dem Paunweckspinnereischen werden werden.

Bürger ber Stadt murben eingelaben, und mit Befriedigung ließ ihnen ber Unternehmer zeigen, wie bas feine "Baffergarn" gewonnen werbe. "Man ftaunt", fagt ein alter Bericht, "über die Beschaffenheit dieser englischen Spimmuhle, und man staunt, wenn man in alle bieje Gale, Bimmer und Behaltuiffe tritt und fieht, welche Mraft, besonders welche fünftliche und vielfache Verteilung berfelben burch Maschinen ber menschliche Erfindungsgeift bem Baffer abzuloden gewußt hat. Blog das hauptrad nebit damit verbundenem Ranun : und Stirnrad barf es in Bewegung feten, und ben Augenblid gerat, vom Erdgeschoffe an bis untere Dach hinauf, alles in Leben und Tätigfeit. Bier frempeln, bort ipinnen oder fpulen oder weifen; hier brechfeln, bort bohren und ichneiden Maichinen; und zu dem einen wie zu dem andern bedarf es nur weniger Bande". Go barf nicht mundernehmen, daß Fremde von weit und breit nach Chennit tamen, um wenigftens von außen bas Gebaube anzustaunen, welches bas neue Bumberwerf in fich barg. Bum Anschauen bes Inneren vorgelassen zu werben, war nur wenigen vergonnt. Auf jeden Gall mußte fich, wer die Maschinen seben wollte, erft barüber ausweisen, bag er nicht ihren Ban fennen lernen wolle. Unter ben hervorragenbiten Besuchern treffen wir am 28. Mai 1801 den Bringen Anton mit Gemablin, ber auch die Bernhardiche Schöpfung besichtigte. Für nicht minder wichtig aber muffen wir erachten, bag am 28. September 1810 von Freiberg ber auch Johann Bolfgang Goethe hier eintraf und in Begleitung bes um das hiefige Fabrifwejen hochverdienten Amtmannes Dürifch bie Spinnmafchinen bejah.

Sicher hat dem Dichter die neue Einrichtung Hochachtung eingestößt. Welches Staumen aber würde ihn und seine Zeigenossen erfüllen, wenn sie jest Chemnik und seine Umgebung wieder aussuchen nob die weiten Sase der Spinnereien durchstertenderten dürften. Denn hier drehen sich nicht unr wie dei Wöhler 3000 Spindeln, sondern ihrer 140 000 hat allein die Attempoinnerei in der Obedänden im Mange; 18 000 helsen ihr "Germania". 25000 in Jurth Bannwollfäden, andere Tausende von Spindeln in Kappel und bei "Soldrigs" Kanungarne aus Wolle erzeugen. Und sollte man die Gäste hinaus in die Umgebung sichen, nach Harthan, Erdnannsbort, Plaue, Schweizerthal, Scharfenstein usw. so würde sich die Werseugung uur noch mehr in ihnen beselftigen müssen, das die Einsührung der Maschinerheinerei, die nach Chemnik die Worsindultrie gebracht hat, eine Tat gewesen ist. Wit Recht hat darum der Kümilter am Sazoniabrunnen eine Spinnerin als Vertreterin des Chemniker Gewerdssches dargeites dargestliches

## Bom Chemniger Majdinenbau.

Die Bearbeitung von Metall ist zwar in unserer Stadt ichen vor Jahrhnuderten betrieben worden; denn nicht nur Schniede und Schlosser haben damals ihrem Handwerte obgelegen, sondern es sind durch Ulrich Schüt u. a. vereits im 15. Jahrhnuderte Schmelzhütten sier angelegt worden, in welchen man wahrscheinlich Jinn- und Silbererzse aus dem Erzgebirge verarbeitet und nach denen der Ritolaiderg früher den Namen Hittenberg erhalten hat. Auf der Stelle der Sächsischen Wehspirlhstadrit wie vor der Phorte sind außerdem Kupsechämmer im Betrieb gewesen. Aber alle diese Unternehmen ichen leine iehr langen Bestand gehabt zu faden.

Wellen wir zu den Anfängen des hentigen Metallgewerbes, und besonders des Maichinendaues, kommen, dann müssen wir schou in der Geschichte von Chemnik weiter vorschreiten. Wir haben in der Zeit halt zu machen, in der die Spinnerei ansing, sich der Maschinen zu bedienen. Das ist kurz vor dem Jahre 1800 gewesen. Da legte man in den Spinnereien, wie dei Köhler sier und bei Vernhard in Harthau, selbs Werkstätten un und nahm darin Ausbesserungen sowie Untdauten an den Maschinen vor. Ja, man siellte schon neue Maschinen her. Aber auch selbständige Werkstätten waren zu sindere Aren, Fortel, Jrmscher, Piasi nim werden und selbständige Werksätten waren zu sindere Aren, Fortel, Jrmscher, Piasi nim werden und selbständige Werkstaten waren zu sindere Wähnner bieten sich 2 oder 3 Gesellen und bauten mit slune als einsche Jahrde Handbowerter Spinnmaschinen für den Von der und dauten mit son der kerkstellen auch

nach anderen Ländern lieserten, wurden die Meister sogar vom Amte besonders in Pflicht genommen und gehalten, Bestellungen auf Spinnt- und Krempelmaschinen nicht eher anszussühren, als dis das Ant Genehmigung erteilt hätte. Ans der Reihe dieser Spinnmaschinenbauer ragt Armscher hervor. Ihm war es gelungen, die sogenannte Jennymaschine so zu verbessern, daß ein sehr brauchbares Garn auf ihr gesponnen werden konnte. Außerden bante er eine Vorspinnmaschine und begann, von der Regierung unterstätigt, den Ban von Mulcmaschinen. Seine Werkstätte war ans Wasser gelekung ich 1811 25 Arbeiter in sich. Armscher dar als Begrinder einer größeren Maschinenbauanstalt gelten, und die Zeit um 1800, auch sonit is wichtig in der



6. G. Hombotiz

Wirtschaftsgeschichte unserer Stadt, birgt demnach den Ursprung des Maschineubaues in sich. Treilich, den Antive zu stetterem Gange und zu größerer Ausdreitung hat der Maschinendau erst ein Viertelgahrhundert später, und zwar durch Vater Haudel aus Auerswalde, erhalten. Er uahnt, wohl 1826, in der schigdigen Wehinhssarie die Keritellung von Spinnmaschinen ins Große auf, sührte, wie es scheint, die Arbeitsteilung ein, erdaute Eude der Zoer Jahre die erste Raumgaruspinnmaschine, rüstete große Fadriten mit allen nötigen Maschinen aus und ward der Lehrmeister zahlreicher Maschinenbauer, deren Staud dis dahlin salt undefanut gewesen war. Der Name einer Straße, die und Haubelden Fundstid aus Köchweg sührt, ehrt noch heute sein Andenten. Salt neben Haubold steht Samuel Schwalde, der — später unter Mithilfe seines Sohnes Louis — gleichjalls

Spinnmasschinen baute und der Begründer der Maschinensabrit "Germania" wurde. Anch Pjaff u. Sohn hatten schon 1835 eine Austalt für Flegerban eingerichtet. Dann nuß K. Gottfried Haubold, der Better "Bater Haubolds", genannt werden, der sich zunächst ebenso mit dem Bau von Maschinen sür die Spinnereien befaste, bessen Geschaft werden befaste, bessen Geschaft werden der Geschaft werden geschaft werden geschaft werden der Geschaft werden geschaft geschaft werden geschaft werde

unter ber Firma C. G. Saubold jr. noch heute blüht.

Balb schloß sich dem Ban von Spinnnasschinen, doch durch diesen bedingt, der von Krastmaschinen an, denn der Betrieb der Spinnereien durch Pferdegöpel und Rassersäder genügte vielsach nicht mehr. So ging 1836 aus Borcharts Maschinensabrit die erste in Chemuth gebaute Laupinasschie bervor, während die Sächisiche Maschinenbau-

tompaquie 1839 die erfte Turbine lieferte.

Dun aber tam die Zeit, in der der Massinenban ansing, in die Breite zu gesen. Ein neuer Zweig nach dem anderen entwidelte sich. Nichard Hartmann und Johann Jimmermann (1. Z. 146 f.) traten in die Schraufen. Wohl lagen auch sie ansänglich der Heritellung von Spinumasschinenteilen und Spinumasschinenteilen und Spinumasschinen ob. dann aber griff Jimmermann zum Ban von Westzengmasschinen, und Hartmann nahm die Gerifellung von Tampfmasschinen, Ledomotiven nim, auf, die schieftlich in seinem Werte Massinen der verschieben und der von der Albert Valles von Leichtlich und der Valles der Wassinen der verschieben und eines leistungsfähigen mechanischen Webtunkes sertig. 1857 erbielt W. Gischnut ein Ratent auf Eritungsfähigen, das als Grundbage sir die hehe entwickelte Strickmasschinen zu schaffen. Albert Vosigt (geb. 1829, geit. 1895). Grabmal mit Nelief auf dem Nitolassischopies begann in Känbler den Bestänglichen und siedelte mit seiner Wertstätte 1867 nach Kappel über. Julius Keinecker (geb. 1832 in Wiestan dei Halle, geit. 1895) segte den Verund zu seiner ziett großartig entwickelten Zodrit von Wertschapelinen und Vertschapelichnen.

Doch, wer wollte im Rahmen eines turzen Auffähchens lüdenloß über alle die Einzelheiten, insbefondere auch über die wichtigen Rebendetriebe, z. B. der Gießerer, berichten? Es mag uns genügen zu wissen, daß nuser Chemniter Maschinenbau in wenig mehr den 100 Jahren eine Reichholtigkeit und Leistungskächigteit gewounen hat,

bie Staunen erregen muß. Insbesondere vom Wertzeugmaschinenbau wird angenommen,

daß er jeinesgleichen taum finde.

Was der Chemnister Majchinenbau hervorbringt, das geht in alle Lande und stellt sich dort in den Tienst des Wenschen. Waschinen aus Chemnis heben in Verselan das Leitungswassen; erzeugen in Johannesdurg in Südafrista elektrisches Licht, hessen über dereiten, wirken in Konstantinopel Ropfbederungen sird die Türken, hobeln und bohren in den großen Wersten an der Nordenbaltsgen sird die Esireten, hobeln und bohren in den großen Wersten an der Nordenbaltsgen Sirden die Einstätungen sird die Einstätungen Sirden und Weichüsbau, erzeugen in England und Spanien Gewebe, bewegen im sernen Nien Gisenbahnstäge und

Dem Maschinenban, biesem hochwichtigen Nahrungszweige unserer Stadt, widmet

barum ber Sagoniabrunnen bie zweite ber Schmudgestalten, ben Schmieb.

## Chemniger Burger als Feinde der Dafdine.

Wenn Chemnit heute mit gutem Grunde als eine der größten Fabrifftädte des Reiches bezeichnet wird, so wird damit ohne weiteres darauf hingebeutet, daß hier die Waschiene eine mächtige Gebeiterten ist. Von ihr hängt das Abol und Wehe der Bewohnerschaft ein gut Stüd mit ab. Was sollte ans Chemnit werden, wenn eines Tages alle Maschinen itill ständen, die swiede 1000 Tuhende von Strümpfen und dandichnen, die Tridotwaren und Tüllgewede, Möbestioffe und Garn, die seldst wieder andere Maschinen im Menge erzengen helfen? Wie sollte unser Chemnit im Wettebewerde mit anderen Gemeinden des Inn und Anskandes ohne Maschinen beitehen? So verdient die Maschine wohl, in Ehren gehalten zu werden, so kommt ihr schon das ich müschende Fichenen wir das 1000., 3000., 5000. ihres Geschletes und ans demielben Geschaftschafte nach dem Vergenschen den Vergensche den Vergensche den Vergensche den Vergensche der Weschnie den Vergensche den Vergensche den Vergensche den Vergensche der Vergensche den Vergensche der Vergensche geken und der Waschine haben und würden sie plöstlich ans dem großen Getriebe genonumen wirde. Viele beden ihre den Versiede genonumen würde. Viele ebensbedingungen waren ans einstall derschen Versiede genonumen würde.

Aber nicht immer hat dieses freundichaftliche Verhältnis bestanden. Im Gegenteil: es gab Zeiten, da die Maschine von vielen gehaft ward wie ein geinmiger Zeind. Barum? Die Maschine verstand es von sehre ansgezeichnet, eine große Leistungsschigteit zu entsatten, insondersheit, weum sie von Wasser- oder Dampstraft in Gang gesett ward. So sah denn der Mensch die Maschine zumächst nicht als eine willige

Belferin, fondern als Die gefährlichfte Wettbewerberin an.

Die Bewohnerschaft unserer Stadt ward einer größeren Zahl mechanisch betriebener Massignien zum ersten Wale im Jahre 1800 gegenübergestellt, als Wöhler seine Spinnerei gebant und eingerichtet hatte. Eine große Erregung herrschte da in vielen Kreisen. Boll Erbitterung sahen die Handhimmer das neue Wert entstehen, mit Beforgnis versolgten selbst gebildete Leute das Werden dieses Unternehmens. Fast allenthalben war man in der Weinung einig, daß nun einer großen Wenge von Arbeitern die Gelegenheit zum Geldverdienen genommen werde, und bittere Borwürse wurden der Regierung gegenüber lant, die das Entstehen einer ausschienend so vervollichen Ansach und soveren.

Ein zweites Mal schien sich der Bewohnerschaft von Chemnig das Schrednis der Arbeitskosigkeit durch die Maichine zu nahen, als Christian Gottfried Berker — es mag 1818 gewofen sein — den Betried der Zeugdenderei durch Sinstipung des jogenanuten Walzenderucke zu vertesjern und ihn vor allem leiftungsiähiger zu machen juchte. Er wußte, daß sich die gefährlichsten Wettbewerder auf dem Gebiete der Truckerei, die Engläuder und Franzoien, zur Herklich wettbewerder auf dem Gebiete der Truckerei, bie Engläuder und Franzoien, zur Herklich wechte, wehr Ware hervordrachten und daher imflande waren, die Erzeugnisse wohlsteller abzugeden als die Jandderuckerien. Daher entschlöß sich Vecker, die von Intelnabe waren, die Erzeugnisse wohlsteller abzugeden als die Jandderuckerien. Daher

densitvar zu machen. Er beschafte Walzeneinrichtungen. Aber diesmal hatte er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn wie ein Mann erhoben sich seine Druckergesellen und drochten, alle diese Maschinen zu zerstören, wenn sie in Betrieb genommen würden. Alle setzten sir einige Tage die Arbeit ans. So tam Becker in Verlegenheit, mußte sein Vorhaben einstweilen ausgeben und verkanste die Arvakreich bezogenen Walzen-

maschinen nach Bohmen. Die Feinde ber Daschine hatten gefiegt.

Ein britter ähnlicher Fall ereignete sich 1830, als Karl Gottlieb Haubold von einer Neise nach der Schweiz, Frankreich, Belgien und England einen mechanischen Webstuhl mitbrachte. Diesmal waren es die Handweber, die sich mit aller Gewalt der Einstühln mitbrachte. Diesmal waren es die Handweber, die sich mit aller Gewalt der Einstühlung dieser Keuerung wöberiesten. Sie scheinen auch zunächt durchgedrungen zu sein. Aber die Kehmniger Weber ihr den Weg zu verlegen. Das war 1848. Damals herrichte die Chemniger Weber ihr den dere sin die Not verantwortlich zu machen sein als die Webmalchimen? So wurde denn am 15. April in der "Grünen Linde" eine Berjammlung abgehalten und 1. über die Nichtbuldung aller mechanischen Webstühle, 2. über Veschärdritung der beitespenden und noch zu begründenden Webstabrifen gesprochen. Was beighlossen worden ist, wissen wir nicht. Aber als Feinde der Wachsinen geballten Fämlten gegen die "Brotwerderber", sehen wir wieder die Handwer im Lindensale stehen.

So "begrüßten" Teile unserer Bevöllerung den Einzug der Maschine. Sie ftanden damit durchans nicht allein. Zu derselben Zeit, als in Chemmit über den mechanischen Bebstuhl das Urteil gesprochen werden sollte, 1848, zerstörten Arbeiter ein Erzgebirge zwei Nagelsabriten. Und gleichzeitig mit den Handwebern von 1830 eiserten in Leipzig die Buchbrucker gegen die bei F. A. Brochbaus neu aufgestellte Schnellpresse.

Nur von einer der Atteren Maschine ist uns nicht bekannt geworden, daß ihr Hemmuisse in den Weg gelegt worden seine. Das ist die "Feuer-" oder Dampsmaschine, die um 1820 in Cheunis ihren Dieust angetreten hat.

## Richard Sartmann, der Zeugichmied.

Wie die Rheiupfalz unserem ganzen dentschen Bolte einen Philipp Melanchthon ichente, der dem Werte Luthers ein getreuer Helfer ward, so verdauft Chennih fast berielben Gegend die Entiendung eines Mannes, der hier ein Unternehmen von Weltruf, die Sächsliche Maschinenkortt, ichuf und ein Mehrer des Ruhmes unserer Seimat wurde.



Richard Bartmann.

Es war Nichard Hartmann. Als Sohn eines Weißgerbers war er am 8. November 1809 zu Barr im Eljöß geboren. Dort leente er anch sein Handwert, die Zeuglchmiederei. Dann aber tried es den Jüngling in die Welt hinaus. Er ging auf die Wanderichaft. Und dabei tam er, das Felleisen auf dem Rücken und nicht mehr als 2 Taler in der Tasche, 1832 nach Chemnik, wohin er später andere Landsleute, z. B. Gustav Diehl, den Begrinder der Wachshienschrift, Union", nachzog. 5 Jahre etwa van Hartmaun in verschiedenen Chemniker Werthätten, darunter auch bei K. Gottlieb Haudold, tätig. Nachher aber errichtete er mit Geld, das er sich von seinem Bochenlohne erspart hatte, ein eigenes Geschäft an der Annaberger Straße.

Eine Tafel an der Sächsischen Majchinenfabrit mit der Inschrit: "Richard Hartmann gründete dieses Wert im Jahre 1837" weist jeden Borübergehenden ans den wichtigen Schritt des jungen Hartmann hin. Wer hätte aber 1837 vorausigagen wollen, daß bie kleine Anstalt der Grund zu einem so gewaltigen Werte werden sollte, wie es die Sächsische Maschinenfabrit ist? Sielt ja Kartmann unr drei Gesellen und lieferte er aufangs doch meist uur Spinnmaschinenteile.

Aber der Elsässer hat gezeigt, was Beharrlichseit, Fleiß und Umsicht vermögen. Fast rastlos war er tätig, die Arbeiten zu verhessen, immer neue Bestellungen zu erhalten und die Justriedenscht seiner Lustraggeber zu erlangen. Beim Ban von Majchinenteisen blieb er nicht lauge stehen. Batd betrieb er die Herstellung von ganzen Bamwolspinnungschiuen; dann aber sigte er den Ban von Dampstessen und dienen hinzu. Zu derselben Zeit sing das Eisenbahnwesen an, sich immer besser zu entwickeln. "Warum soll das Geld sir die Losomotiven", sagte sich Hartmann, "in die Fremde getragen werden? Wäre es nicht möglich, auch diese Machinen im eigenen Zande herzustellen? Und kömnte ich nicht der Wann sein, der sie lieserte?" Gedacht, getan. 1846 war die Volomotivenbanansfalt, auch jett noch die einzige in Eachjen,

begründet, und 1848 founte ant 7. Kebruar die Maschine "Glüdauf" ihre erfte Sahrt antreten.\*) Aber auch an Diejer Ausbreitung feiner Tätigkeit ließ fich unfer ebemaliger Bengichmied nicht genügen. Er fing an, Bebftühle, Turbinen, Bergwerts= und Wertzeugmaschinen ufw. zu bauen, fobag es taum noch viel Maschinen gegeben haben bürfte, die Sartmann nicht geliefert batte.



Erste von R. hartmann gebaute Lokomotive.

Die Erweiterung des Arbeitsselbes drachte natürlich eine Bergrößerung der Arbeitskamme und die Vermechrung der Arbeitskafte mit sich, Schon lange mar die erste Berkstätte verlassen, anch ein Aushisssermun zu klein geworden. 1841 hate sich Hart mich Kartmann in der Alviermüßse niedergelassen. Aber auch hier konnte er sich nicht nach Bedarf ausdreiten. Daher entigkloß er sich, ein eigenes Fabritheim zu gründen. Es erhielt seinen Plat an der dahmelzugen Leipziger, jeht nach Richard Hartmann selbst bennannten Straße und bildete den Anfang zu den Reisen von Gebänden, die sich als "Stadt in der Stadt" von der Aromenadenstruße ab im Pleißbachtale hinausziechen, von deren einem, einer Neuanlage, eben die durchin genannte Tasel herabschaut. Wie die Arbeiterschaft vonch, das mögen nur 2 Jahsen berichten: die ursprüngliche Jahs war die 1845 auf 350 gestiegen: 1870 aber, als Hartmann sein Kert in andere Hände gab, war er ein Herr Von Mann, ein kleiner König.

Freilich, so glatt, wie es nach der Schilberung scheinen möchte, ist die Entwickelung der Hartmannischen Schöpfung nicht verlaufen. Schon in der ersten Zeit, als Richard mit seinem Weibe Bertha geb. Eppelt noch in einer einfachen Stube mit Kammer hauste, ward das Paar mit der Sorge bekaunt; denn oft wußte der Freitag nicht, wohre der Betrieb unterbrochen, indem 1845 ein Brand der üfteitssäle in der Rlofternühle zerstörte. 1860 aber legte ein großes Fener eine ganze Reise vom Hartmannischen Werthätten in Afche. Doch Richard Hartmannischen über mit nenem Mute sein Wert an — nicht nur seinetwegen, sondern auch um der Arbeiter willen, die er beschäftigte.

Gerade bei dem zuleht erwähnten Brande zeigte sich die Fürjorge Hartmanus sir seine Untergebenen im ichonisen Lichte. 800 Arafte nuften die Bernfsarbeit einstellen. Aber ihr Brotherr verwendete sie alle beim Angenauen der Trümmer und beim Bau einer großen Notwertstatt. Abnlich hatte er bereits 1848 gehandelt, als er die herftellung von Gewehren begann, um die Arbeiter nicht brotlos werden zu lassen.

<sup>\*)</sup> hierzu fei bemertt, bag vorber icon bie Sach. Maldinenbau-Kompagnie eine Lotomotive "Begalus" etbaut hatte, bie lange Beit auf ber Leipzig Dresbner Bahn gelaufen ift.

Einen nicht minder ichonen Beweis feiner arbeiterfreundlichen Gefinnung aber erbringt uns folgende Anfprache, Die Bartmann 1866 au feine Arbeiter richtete: "Die unglücklichen Kriegeverhaltniffe zwingen auch mich, eine verfürzte Arbeitszeit eintreten zu laffen, Die ich ben Ablohnungen vorziehe . . . Gur gewiffe Abteilungen werbe ich jedoch im Laufe berfelben Boche . . . wie ich von Bergen hoffe, Die Arbeitszeit . . . verlängern fonnen. Möge Bott uns balb Frieden ichenten, damit wir wieder unfer volles Tagewert arbeiten fonnen! Ihr wift, meine Arbeiter, bag ener Wohl meine Gorge bei Tag und Nacht ift. Geid verfichert, daß ich alles aufbicten werbe, die große Rot ber Beit, bie auf mir und euch gleich schwer laftet, euch so erträglich zu machen als möglich, und fügt ench mit Besonnenheit und Ergebung in bas unvermeidliche Geschick, bas Gott und auferlegt hat. Wir haben so manches Ungemach und Miggeschick schon miteinander getragen und werden auch jett bas Schwerfte überwinden, wenn wir ben Mit nicht verlieren. Gott hat jo oft geholfen und wird und auch weiter belfen".

Diefes innige Band wurde auch nicht geloft, als Sartmann 1870 feine Brundung in eine Aftiengesellschaft verwandelte; denn er blieb ihr Leiter. Und wie er bisher gewirkt, so raftete er auch jett nicht. Erft ber Tob machte bem reichen Schaffen (am

16. Dezember 1878) ein Gube.

Richard Sartmann, beffen Berdienfte um Die Sebung ber vaterländischen Industrie n. a. durch Berleihung des Titels Weheimer Kommerzienrat anerkannt worden waren, ruht im Friedhofe an ber Reichenhainer Strafe. Bon hobem Dale ichaut bort feine Bufte herab, allen eine rechte Mahnerin, zu ftreben und zu schaffen, "folange es Tag ift" und bamit bem einstigen Bengichmied nachznahmen, ber burch Fleiß, Sparjamfeit und Tatfraft zum Großherrn im Reiche ber Induftrie geworden ift.

# Johann bon Bimmermann, der Schloffer.

3m Jahre 1846 bewarb fich ein Schloffer Johann Bimmermann um bas Burgerrecht der Ctadt Chemnit. Die Stadtverordneten beichloffen, bas Wejuch gu "bevorworten". Daß fie es in dem Bewnftfein getan hatten, einem bejonders Burdigen



in Chemnit eine feste Beimftatt zu bereiten, ift nicht anzunehmen. Sie wußten von "besagtem Zimmermann" vielleicht nur, daß er ein Schloffer, 1820 am 27. März zu Papa in Ungarn geboren, einige Jahre bei Rarl Gottlieb Saubold und in ber Sächfischen Maschinenbautompagnie tätig gewesen sei, gute Bengniffe aufweise und nim feit zwei Jahren felbit eine Bertstätte hier eingerichtet habe. Aber es war an bem: fie hatten mit ihrem Beichlnffe einen Mann aufgenommen, ber ipater fo manchen feiner Mitburger au Bedentung überragen follte. Denn neben Richard hartmann ward J. Zimmermann zum bedeutenoften Grofgewerbtreibenden des alteren Chemnit.

Bimmermann war bon feinen Eltern gn gang anderem Johann von Zimmermann. Bernje bestimmt gemejen: er hatte Bfarrer merben follen und hatte anch ichon bas Gunnafium besucht. Aber bes jungen Mannes Ginnen neigte, gang dem Namen entsprechend, mehr der praftischen Arbeit gu. Deshalb trat er in eine Fabrit für Turmihren und landivirtichaftliche Maschinen ein, beshalb lag er mit allem Eifer bem Beichnen ob. So ansgerüftet und burch Wanderighre weiter vorgebilbet, traf Bimmermann 1839 in Chemnit ein. Er gebachte nicht, hier gn bleiben. Aber es tam anders. Die Leitung ber Maschinenbau-Rompagnie erfaunte Die Fähigleiten Bimmermanns und hielt ihn fest. Es mahrte jedoch nicht lange, da ging die Fabrit immer mehr gurud. Best entichloß fich Bimmermann, mit einem Genoffenschafter ein eigenes Geschäft an grunden. 2m 1. Inli 1844 tat es fich in ber Borftadt Gableus auf. Und fiebe ba! Es entwickelte fich gut. Balb reichte bas Belag nicht mehr aus. Es wurden Raume in ber Aloftermuble gemietet, in bemielben Saufe, bas früher ichen Nichard Sartmann beherbergt

hatte. Rurg barnach freilich, 1848, leuchtete auch bem Zimmermannschen Geschäfte feine freundliche Conne. Es fehlte an Arbeit, und ber Mitbefiger vernachläffigte feine Bilichten. Rafch entichloffen, führte Zimmermann eine Anderung herbei. Er trennte fich von feinem Mitarbeiter und betrieb bas Unternehmen allein weiter. Biel wichtiger aber erwies fich ber andere Entichluß, nun nicht mehr Spinnmafchinenteile berauftellen, fondern — als ber Erfte in Chemnig — ben Bau von Wertzeugmaschinen, von Drehbanten, Bohrmaschinen usw., für Frembe aufzunehmen. Damit hatte er bas Rechte getroffen. Zwar hielten es bie meiften feiner Mitburger für unmöglich, bag Rimmermann jemals genug Beichäftigung finden wurde; aber bie folgende Beit mußte fie eines anderen belehren. Durch unermudlichen Bleiß, burch beständiges Uberlegen und mit Silfe eines Stammes treuer, geichickter Arbeiter, ben fich aufänglich Rimmermann felbit heranbilbete, gelang es ihm, in feiner Wertstatt ausgezeichnete Mafchinen berzustellen. Schon 1852 erhielt er einen Preis. Da fam bie Loudoner Ausstellung von 1862. Bisber hatten beutiche Jabritanten immer noch gern ihre Wertzeugmaschinen aus England bezogen. So ichidte gerade borthin Zimmermann auch feine Erzeugniffe zur Schau und Brufung. Gab bas eine Aufregung bei ben englischen Ausstellern! Dan verlangte bie Entfernung ber Bimmermannichen Maschinen, um ben Wettbewerber talt zu ftellen. Aber bas Gegenteil wurde erreicht. Die Maschinen blieben. Die Richter erwiesen sich gerecht, und dem verhaßten Joh. Zimmermann aus Chemnit in Sachsen wurde ber große goldene Preis erteilt. Jest mar Zimmermanns Ruf begründet, ben englischen Maschinenbauern ber Borrang abgelaufen. Wie fich nun die Bestellungen mehrten, zumal bie Parifer Ausstellung von 1867 neue Auszeichnungen abwarf! Es reichten Die Raume erft recht nicht mehr zu. Die neue Fabrit an ber Rochliger Strafe, die Zimmermann 1854 mit 50 Arbeitern bezogen hatte, mußte fast alljährlich erweitert werden, und 800 Arbeiter waren 1868 bei Johann Zimmermann tatig. Go ging es weiter, bis er 1871 feine Gründung verfaufte. Aber auch dann noch forgte er als Leiter bes Wertes für bessen Erweiterung, indem 1873 bie große Gießerei an ber Emilienstraße erbant wurde. 1878 gog fich indes Zimmermann gang vom Schaffen gurud. Er fonnte fich rühmen, der Begründer des Chemniker Werfzeugmaschinenbaues geworden zu sein, des Betriebezweiges, ber in unferer Ctabt einen gerabezu großartigen Aufschwung erlebt hat; er fonnte fich aber auch vieler Ehrungen erfreuen, die ihm, bem Schloffer, wiberfahren waren: ber Raifer von Ofterreich hatte ihn in ben erblichen Abelsstand erhoben; Bimmermann erhielt ben Titel Beheimer Rommerzienrat; feine Baterftadt Bapa und Chemnit ernannten ihn zum Ehrenbürger - ufw.

Mit Leib und Seele hing Zimmermann an seinem Beruse. Daß er ihm alles verbantle, was er geworden, wollte er and äußerlich zu ertennen geben. Deshald schmüdte er nicht nur die Fabrit an der Müssenstraßen ib den vom Chennitzer Bildhauer Händler entworfenen Standbildern eines Schmiedes und eines Gießers; sondern auch sein schönes Wohnhaus an der Eck der Allbert- und Karolaftraße, das heutige Karolahvetz, sierte er, abgesehen vom Wappen, mit ähnlichem Schmudt: einem Schmied mit Jahrrad und Hannurer und einer Frauengestalt mit einem Rade, der verförperten Maschinenindustrie.

Nach seinem Rücktritte vom Geschäfte siedelte Zimmermann 1878 nach Berlin ider. Wir können ihm aber nachrüshmen, daß er seiner zweiten heimat nicht vergessen hat. Denn im Jahre 1885 stiftete er die Naturheilanstalt an der Stollberger Straße und rüstete sie mit reichlichen Witteln für ihre Unterhaltung und Erweiterung aus. Für immer wird neben der Zimmermannstraße diese Haus die Erinnerung an Johann Zimmermann seithalten, der nach seinem 1901 erfosten Tode auf dem Friedhofe an der Reichenhainer Straße seine sehre, von würdigem Grabmale überragte Ruhestätte gesunden hat

## Louis Schönherr, der Webftuhlbauer.

Wer noch keinen Webstuhl ober noch keine ihm ähnliche Maschine in Tätigkeit gesehen hat und nun zum ersten Male vor ihn gestellt wird, ber könnte meinen, einem

Wundergebilde gegenüber zu itehen. "Tas eilt und ichieft hin und her, das neigt und beugt, dreht, wendet, hebt und ientt iich: dort itarte Schläge, dier die zartesten Verschlungen: hier zittert's turz und wellensörmig, dort wirft eine behädige Kraft in ruhigen Ilmgangen: oben rückt's aus, unten iept's ein, und an allen Itellen ichier wechielt's in toller unerflärlicher Laune." Also schilden, Kader, Scheiden, Kader, Scheiden, Bedelauf ihn hervorgerusen hat, die zusämmen einen Westluhl ausmachen. Schienen, Hebel auch tein Wunder, ein Kunstwert bleibt der Weblinh auf jeden Fall. Eine Riesenjumme von Findigseit und Überlegung liegt in ihm wie in in mancher ieiner Waschinnichtweitern ausgeweichert; denn nicht immer hat der Stuhl eine jolche Vollendung an sich getragen, wie sie ihm jest eigentümlich ist.



Louis Schönherr.

Uniählig viel Köpje haben dazu geholien, ihn von einjachen alten Formen bis zur heutigen Bolltommenheit umzugestalten. Unter all den Mäunern aber, die darin ihre Lebensaufgabe gejehen haben, leuchtet teines Name in hellerem Glanze als der Louis Schönherrs, eines ehemaligen Bürgers unierer Stadt. Nach Louis Schönherr sind die Weblichte einsach als Schönserriche bezeichnet. Seine Erfindungen arbeiten außer in der hertighe bezeichnet. Seine Erfindungen arbeiten außer in der heutigklaud, Schweden, Norwegen, sondern auch in Japan, China, Judien und Südamerita und entsalten überall die gleiche Inspectässigkeit und Leistungsfähigteit.

Wenn wir fragen, wer biefer Schönherr war, dann tommen wir auch hier auf biefelbe Antwort wie bei fo vielen unferer

älteren Bahnbrecher auf dem Gebiete des Erwerbslebens, wir hören: er war ein Mann von niedriger Abfunft, aber voll klaren Berstandes und umischtiger Taktraft. Louis Zchönherr ist neben dem Webstuhle zur Welt gekommen, denn sein Bater war haudelsweber in Planen i. L. Die Beschäftigung mit dem Webstuhle sollte auch sein Leden anspüllen. Es nunz unserem Ersinder in seinen Anabenjahren nicht gerade sehr wohl ergangen sein, denn 1826 tressen wir ihn in Thierbach dei Planen als Kühjungen. Da hat er denn schon geschnitzt und gedaut ganz nach seinem Gesallen. Noch jung aber wanderte er, "den Kops voll Plänen, das Herz voll Erwartung und den Beutel voll Anpier", in Chemnis ein, nachdem er vorher noch in Schlema tätig gewesen war.

An Chemnity arbeitete ein älterer Bruder, Wilhelm mit Namen, in der "Sächfischen Majdjuenbanauftalt". Ihm folog fich Louis an. Da haben nun beibe Bruber mader mit einander geschafft, bald vereint, bald getrennt, boch fo, daß ber jüngere ben größeren Anteil bavontrug. Erhielt ber altere Bruder zwei Batente, jo brachte es ber jungere auf 10. Den erften Erfolg errangen bie Brüder mit einer Wertzengmafchine, die zugleich hobelte, brechselte, bohrte und Raber schuitt. Das war ein wenig zu viel auf einmal. Judeffen taufte die fachjifche Regierung die Maschine für 200 Taler und stellte fie auf ber Brühlichen Terraffe in Dresben gur Schan. Cobann ging aus ber Schönherrichen Wertstatt eine "Weigenmaschine" hervor, zum Weigenban eingerichtet. Allein fie manberte bald in die Rumpeltammer. Da jollte es endlich gelingen, den vielmals durchdachten Plan zu verwirklichen, einen mechanischen Webstuhl zu bauen, ber Fähigkeiten bes . Baudwebers auf die Majchine übertrug und babei viel leiftungsfähiger mar. Run gab co ein Aufschen - zuerft in Rugland, wohin ber erfte Stuhl gefommen war, weil Schönherr von dort aus Unterftugung erhalten hatte, dann aber ebenjo in Deutschland und anderweit. Erfreulicherweise ward auch die Regierung auf die Erfinder aufmerksam. Co verwilligte fie bem alteren Bruder ein Jahrgeld, mabrend fie bem jungeren ben Befuch bes Presbuer Polytechnikums ermöglichte. Run war bie Not von ben beiben Mannern genommen. Der eine zog fich aber mehr und mehr zurud, während der füngere munterbrochen an der Berfolgung seines Zieles arbeitete, den Webstuhl immer mehr zu vervollkommmen. Und es gelang. Louis Schönherr brachte zunächst einen

Tudwebstuhl, bann (feit 1852) aber auch Stuhle für Möbelftoffweberei guftande, bie hohen Unforderungen genügten. Ihre Einrichtung zu schildern, würde hier nicht am Blate fein. Laffen wir uns vielmehr an ben Worten ber Anertennung genfigen, Die ein Lehrer am Dresduer Polytechnifum geäußert hat: "Jeden Freund vaterländischer Industrie muß eine solche Erfindung mit Stolz erfüllen; sie trägt durchaus den Stempel voller Urfprunglichkeit und loft die feinsten Aufgaben, welche die fabritmäßige Erzengung ber Bewebe an ben Majchinenbauer ftellt".

Co tam es, baß fich fur Schonberr bald bie erfrenlichften Erfolge zeigten. tonnte fich in Berbindung mit Geibler 1851 in Altchemnit felbständig machen, bezog aber ichon 1854 bas Beim am Fifchwege. Immer mehr Bestellungen trafen ein. Aus diefem Grunde wuchs und wuchs bas Unternehmen, auch als fich Schönherr von Seibler getrennt hatte und nun Alleinberricher in seinem Reiche mar. Als bann nach dem deutscheftigefranzösischen Kriege die Zeit kam, in der jo viele Fabriken aus Privatbesisch in die Hand von Genossenichaften übergingen, die sogenannte Gründerzeit, folgte auch 2. Schönberr biefem Buge und trat fein Werf an eine Aftiengesellichaft ab. Die ben Namen Sächfische Webstuhlfabrit (Q. Schönherr) erhielt. Er felbft blieb nur noch Leiter ber Kabrit, bis er auch von biefer Stellung gurudtrat und bas Ritteraut in Thoffell bei Planen erwarb.

Welch gewaltigen Aufschwung seine Schöpfung nahm, mögen nur ein paar Zahlen belegen. Mit gang wenig Arbeitern ward begounen; 1856 waren ichon 150 beichäftigt, 1887 1000. Best aber reichen fich in ber Schönherrichen Schöpfung, Die indeffen mehrmals erweitert worden ift, über 1500 Mann die Sande, um immer neue Webstühle zu erzeugen und in die Welt zu fenden ober auch in Chemnit felbit aufzustellen, wo Die Möbelstoffweberei vorzugeweise unter bem Ginflusse ber Schönherrschen Erfindungen fteht. Nicht weniger als 89 000 Bebftuble find bisber aus ber Cachfifchen Webftubl-

fabrit hervorgegangen.

# Die Solzflögerei auf den Baffern unferer Beimat.

Aus ben Alben, bem Thuringerlande und ber Sachfischen Schweiz ift manchem befannt geworden, daß bort zumeift in der Frühlingezeit auch die fleineren Bafferlanfe dem Menichen dadurch dienen muffen, daß fie zur Beforderung von Holz verwendet werden. Rolle auf Rolle ichleppen fie leichten Laufes in bas tiefer gelegene, bol3= ärmere Laud.\*) Ber Dresben befucht hat, dem find ja auch die machtigen Floge aufgefallen, die von Bohmen berein auf ber Elbe hinabgeleitet werden.

Richt aubers aber als in ben genannten und anderen Wegenden noch heute, ift es auch bei uns in langft vergangenen Zeiten gemejen; beun bie großeren Baffer, bie nahe ber Stadt Chemnit aus bem Erzgebirge herabrinnen, find gleichfalls einft jum Fortschaffen bes Solzes, zur Flögerei, benutt worben, um Chennig mit Generungs= mitteln zu verforgen. Drei Baffermege ftanden zu Gebote: zuerft die Chemnit jelbit,

bann bie Bichopan und die Gloha.

Auf der Chennig murbe bas Solz mindestens seit dem Jahre 1591 aus ben herrichaftlich Ginfiedlischen Balbungen zu Dittersborf und Ginfiedel herabgeflößt. Die Bolghauer ichlugen die Bäume nieber, zerfägten fie in Stude, die etwa meterlang waren, und warfen biefe im Frühjahre, wenn ber Fluß angeschwollen war, ber Chennit auf ben Ruden. Run gingen bie Baume auf Die Banberichaft. Freilich, ihr Biad verlief nicht glatt, ihre Bahn war nicht überall geebnet. Hier machte das Flußbett einen kurzen Bogen: wie leicht blieben da die Scheite sigen! Dort rectten gleich neckijchen Beiftern Steine ihre Urme ans bem Waffer empor: fie hielten gar gu gern eine ber jchaufelnden Holzstücke fest! An anderem Orte wieder griff das Gestränch vom User herüber: es locke die Alöge an sich und zog sie an den Rand! So kam es, daß nicht allgufelten eine Stockung in bem Betriebe eintrat.

<sup>\*)</sup> Bgl, Bilb v. Lebmann, Thuringermalb.

Da mußte Abhilfe geichafft werben! Das Ufer berauf ichritten Die Floffnechte, ftammige Gestalten mit einer langen Stauge in ben Bauben. Mit ihr ftiefen fie gegen

bas gehemmte Solz, und nun rudte ber bunt wirbelnde Bug weiter.

Bo bie Aloker tagtäglich liefen, ba trat fich am Bafferraube hin ein Steig aus, und ben Besithern ber auftogenben Biefen entstand Schaben. Go brauchen wir uns nicht zu wundern, daß fich die Bauern von Altdjemnig beschwerten und daß Ehren= hausen von Ginsiedel. Berr auf Dittersdorf, 1695 vor Abschluß eines neuen Alogvertrages von ber Stadt verlangte, daß fie ben geschädigten Altchemnigern Erfat leifte. Der Rat ging indes nicht darauf ein, und so scheint die Flögerei auf der Iwönitz und Chemnit nicht wieder aufgelebt zu fein.

Wohin tam aber das Sol3? Es schwamm ben Chemniglauf herein bis in bie Gegend ber großen Gifenbahnbrude, die jest in der Rabe ber Apolloftraße über bas Waffer und die Aunaberger Strafte führt. Dort ober etwas weiter oben war in die Chemuit ein Behr und ein Rechen ichrag eingefügt. Diese Bauten leiteten bas Solg nach der rechten Seite in einen Graben, ber fich auf bem fogenannten "Sauanger" herabsog. Run wurden die Scheite auf das Trodene gebracht und zum Berkaufe aufgestapelt. Aber nur bis zur Beit bes 30 jahrigen Krieges scheint ber Holzhof an ber Annaberger Strafe benutt worden zu fein, deun nachher - es war im Jahre 1652 verlegten bie Schüten ihren Ubungs- und Festplat an die alte Solzverkaufftatte.

Läuger als auf der Chemnit ift die Flößerei auf der Flöha und Ischopau im Betriebe geblieben. Schon aus ben Jahren 1552 und 1554 horen wir, bag bie Aurfürsten Morit und August bem Bartholomaus Welfer, einem Gliebe ber reichen Augsburger Familie, und seinen Genossen das Flöhrecht auf der Flöha zuließen, damit die Bewerten aus ben bohmischen Walbern - fo hieß bamals bas obere Erzgebirge - bas Bolg hernbichaffen tounten, beffen fie gum Betriebe ihrer Chemuiter Seigerhutte bedurften.

Das Fortichaffen geschah natürlich auch hier wie auf ber Chemnik, nahm fich aber ob der Menge der schwimmenden und dräugenden Holgstücke viel großgreiger aus. Bier liefen die Bolgfnechte nicht nur bas Ufer entlang, um die fitengebliebenen Stude gum Beitergange zu nötigen, fondern fie fuhren auf felbitgebauten Glogen hinter ben Rollen ber und trieben fie gleichfalls mit eifenbeschlagenen Stangen fort. Dft mehrere Tage mußten fie, den Unbilden der Bitterung ausgesett und von Gefahren umgeben, ein beschwerliches Dasein führen. Wird uns doch 3. B. ans Floha berichtet, daß 1637 der Rirchvater Richter von bort und 2 Unechte zu Rriebstein beim Flogen ertrunfen find.

Ein Teil bes Solges, bas auf ber Bichopan autam, murbe bei bem Floffanje unterhalb Boltenftein - ber Saltestelle Flogplay Barmbad - an einem Behre heransgefischt; ber andere aber nahm seinen Weg bis nach Floha. Da waren banu gange Reihen von Schragen aufgeschichtet. Gie gaben ben Aulag gum Entfteben bes Namens "Flogplag" auch bort. Ja, auch die flawische Benennung bes Dorfes Plane bei Gloha will von ber Glogerei reben; benn fie bebentet: Flogitatte.

Balb ftellten fich nun die Räufer aus Chemnit ein und erhandelten, was fie bedurften. Den erworbenen Borrat ließen fie zu Bagen nach ihrer Weimat bringen.

Eine Beitlang, ungefähr von 1799 bis 1816, ließ ber Chemniger Rat fogar auf eigene Rechnung flogen, weshalb er ein besonderes Flogamt und eine Flogholzhofanftalt gebilbet hatte. Der Stempel bes Alogamtes wird beute noch im Museum bes Bereines für Chemniger Geschichte aufbewahrt. Der Solzhof war im Zwinger beim Chemniger Tore, also etwa ba, wo die hamptpost steht, untergebracht. Bahrscheinlich hat aber auch ber Holamartt einmal gleichem Amede gebient. Geit 1818 betrieb ber Staat bie Solsflößerei felbit. Als aber die Gifenbahnen entstauden, da übernahmen fie die Beförderung bes Solzes. Run war es ans mit bem Floggeichafte. Für die Bichopau fällt biefer Beitpunft in die erften 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Flogwarter und Flogauffeher waren überflüssig geworben, und auch bes "Dberauffehers ber ergebirgischen Floge", in alten Beiten ber Amtshauptmann ber Amter Lichtemvalbe, Bolfenftein ufm., bedurfte man nicht mehr.

#### Bon Suhrweien und Boft.

Seit uralten Zeiten führten durch unsere Stadt, wie ichon erwähnt (j. S. 8), zwei wichtige Straßen: die Reichse und die Kaiserstraße. Die Zwickauer und Dresdner, die Jichopauer und Vetpziger Straße sind heute die Wege, die uns die Richtung der alten Pfade andeuten. Wann sie entstanden, vermag niemand mehr zu sagen. Bielleicht waren die Anfänge dazu schon da als noch nicht einmal die ersten Hülten gedaut waren, aus denen sich nachber untere Stadt entwickelt hat.

Bereits im Jahre 1449 waren bie Strafen an ben Seiten mit Baumen und Sträuchern bepflangt ober burch Graben begrengt. Und boch tam es vor, bag bie Fuhrlente ihre Roffe von den Wegen ab und einfach in bas Feld lenkten. Warum? Das lag am Buftande ber Stragen. Faft grundlos erwies fich befonders bei Regen= wetter oft ber Pfab. Un ein Befestigen ber Bege nach jetiger Art braugen im Freien und in den Dorfern hatte noch niemand gebacht. Balgen, bon Pferben gezogen ober vom Dampfe getrieben, tannte man nicht. In ber Stadt freilich ließen fich bie erften Berbefferungen beobachten; benn ichon im 16. Jahrhunderte gab es bejonders um ben Martt Streden, die — wenn auch noch holperig — gepflaftert waren: Ja, eine Errungenichaft ber Rengeit, bas 1903 jum erften Dale in ber Friedrich August-Strafe angewendete Bolgpflafter, hatten uns unfere Borfahren vorausgenommen. Auftralifches Holz freilich verwendeten fie noch nicht. Wer hatte bamals in Chemnit ichon von Muftralien und von der Sarte mancher feiner Baumftamme etwas gewußt? Den einftigen Baulenten lieferten vielmehr die Eichen, Buchen und Erlen unferer Beimat bas Bflafterhols. Das wurde auch nicht in jo feine Rlogden wie hente geschnitten und mit Bech befestigt, fondern man legte es in großen Knuppeln oder Schwellen gang fo wie auf alten Römerftragen bicht an einander quer über ben Weg. Wo aber diese koffipielige Art ber Stragenbefestigung, von ber Refte weit unter ber jegigen Stragenflache im Innern ber Stadt und auf den alten Landstraßen aufgefunden worden find, nicht angewendet werden tonnte, ba legte man in die oft tiefen Locher Reifigbundel.

Auf solchen Straßen bewegte fich ber Vertehr. Da erschienen schon 1445 schwere Rorenbergische ober Aurnbergische Wogen, die Jinn, Kupfer ober Stahl suhren. Wanche wieder waren mit Salz beladen, das sie von Halle aus berzuschleppten, denn der Stadt Chemuik war im Jahre 1393 der Salzhandel als Vorrecht verlieben worden. Auf anderen der Fuhrwerte wurden Bolle, Achas, Garn, Getreide herzugeführt. Leinwand

und Tuch hingegen beförderten weitere Gespanne von dannen — "gen Böhmen, gen Frankfurt und andersmehr in die Land".

Es waren hochbelabene knarrige Wagen, die da durch die Stadttore zogen - einwarts und auswärts. Bier, feche und mehr Baule, beren Beichirre mit buntem Tuchund blantem Deffingput behangen waren, bewegten die Fahrzeuge fort. Laut bellte ber muntere, icharfaugige Gvit aus ber Schoffelle. Unter bem Bagen aber ichantelten Schiff und Bemmichnh hin und ber. Doch, was ift bas für ein fonberbarer Anfang bei bem Gefährt? Bogu Die Reiter im Barnifch und mit Spiegen? D, die Guhrherren



Frachtfuhrwerk des 18. Jahrhunderts. Inschrift am Schilbe: Bon Wien nach Lüneburg. Auf bem Friedhofe 311 Burtbardisborf.

wußten es wohl. Anf den Begen herrichte oft "Unfriede" und Unsicherheit. Noch war in frischer Erinnerung, wie im Jahre 1451 wahrscheinlich Annz von Kanfungen Nirm-bergischen Kansleuten "nicht sern von Chemusk" — auf der Stroße nach Leipzig zu — dab und Gut genouwen. Nur zu aussührlich war in den Birtshäusern an ichwerer Eichentasel erzählt worden, wie zu derschen Zeit Treien von Ehrenziedersdorf zwischen Perig und Chemusk Pierd und Hantlich entrissen, einer jogar ermorder worden war. Erit 1423 war der Auntmann kans dom Sparrenberg auf Schellenberg angewiesen worden, dem Nanden und Placken in seinem Bezirfe zu steuern. Stücklein, wie sie Gög von Berlichingen, der "Mitter mit der eisernen Hand", in seiner Lebensgeschichte niedersgeschreichen, hatten also Diebsgesellen, echte Nachkömmlinge der Manbritter, auch in unserer Nähe ansacksührt.")

Sich folder Stranchbiebe gn erwehren, ritten benn die Maufheren gewappnet ueben ihren Bagen ber, wie fich die Burger unferer Stadt auch fonft "bei Gewerbsreifen mit Spieft, Reitfolben und Bundbuchien verfaben". Da biefer eigene Schutz aber guweilen noch nicht hinreichte, andringendes Befindel abzuwehren, wendeten die Rauflente ein Mittel an, bas einst auch zu Meere bei ben Saufeaten erprobt worben war: wie dort einzelne Schiffe warteten, bis ihrer eine großere Bahl beifammen war, die nach; gleichem Biele fegelte, jo verhielten fich anch fahrende Raufleute jo lange in ber Stadt, bis fich Benoffen einstellten, welche benjelben Weg einschlugen. Es muffen zuweilen lange Bige gewesen sein, die da in die Stadt berein ober aus ihr hinaus klingelten und flapperten. Bir vermögen fie uns vorzustellen, wenn wir aus der Beschichte von Bichopan vernehmen, daß dort 1677 an einem Tage bes April von 91 Roppelpferden über 81/, Bulden Beleitgeld eingenommen wurden, daß an einem anderen 25 Juden mit 48 Moppelpferden vorüberfamen. Solchen Gefellichaften wie dem einzelnen Frachter aber wurde in ben alteren Beiten auch von ber Stadt oder von Landes megen eine befondere Defung gestellt: Die fogengunten Geleitsreiter oder auch Geleitsmannen. Bis uach Zichopan hinauf, nach Penig hinab zogen fie mit, wie wir uns deuten, um dort von Standesgenoffen abgeloft zu werden und einen Kanfmanustrupp rudwärts gu geleiten. Bielleicht mar ichon ber Bund, ben 1290 Rubolf von Sabsburg ben Stabten Kempuig, Zwidan und Altenburg zu schließen hieß, mit gegen die Raubritter gerichtet.

Gur biefe hilfe nunfte bas Geleitgelb ober auch Geleit ichlechthin bezahlt werden. Ju Chemnit, in Achpona ober auch in Röhrsborf, wo ipater ein jogenanntes Beigeleit bestand, wurde es entrichtet. Die Berwalter der Ginnahme aber führten den Ramen Geleitsmainner auch noch, als das wirtliche Geleit aufgehoben und lediglich die Alogabe

geblieben mar.

Dem Berfehre von Frachtwagen, Reitern und bewaffneten Knechten gesellte fich ichon feit dem 16. Jahrhunderte ein anderer bei, der ipaterhin von großer Bedeutung für die gesamte Bevolferung werden follte: es war der ber Boft. Wer in alten Zeiten einen Brief in die Terne zu befördern hatte, der mußte auf passende Gelegenheit warten. Benn ein Guhrtnecht vorübertam, wenn Sandwertsburichen durch die Stadt zogen, wenn die Metger über Land gingen, dann wurden fie gleich den Botenfrauen nicht felten auch zu Dieuften mit verwendet, die hente die Boft verrichtet. Un die schnelle Beforderung, an die mehrmalige Bestellung von Sendungen an einem Tage bachte niemand. Go blieb ber Anstaufch von Briefen, von Belbern, von Bateten ein fcmieriges Unternehmen. Mur gut, daß in damaliger Beit nicht joviel geschrieben wurde wie gegenwärtig. Als aber bie erften Boftlaufer burch unfere Stadt gingen - es mag zwijchen 1560 und 1570 gur Beit bes Anriffriten August gewesen fein - ba bienten fie unr dem Landesfürsten und der Regierung. Gin "banrifder Boftbote von Rurnberg" traf bamale ichon ein. Richt lange mehr ließ bann aber die Beit auf fich warten, ba auch für die Privatleute Gendungen befordert wurden. Und immer beffer, wenn auch langfam, murbe bie wichtige Berfehrsauftalt ansgebant. Schon 1619 vertehrten

<sup>\*)</sup> Deutiche Bilberbogen Dr. 21.

hier kurjächjische Postreiter. 1696 aber wurde eine "geschwinde sahrende Post" eingerichtet, die wöchentlich zweimal die Strecke Leipzig-Chemnig-Annaberg "durcheilte". Run tonte anch des Posthornes lieber Ton von den Auhöhen der Nähe nud über die

Mauern ber Stadt. Aber lange noch hatten anch die Poften mit ben schlechten Wegen an fampfen. Gir Reifender, ber 1799 nach unferer Stadt fam, ergablt: "Unfere gute Lanne wurde burch den schlechten Weg fehr getrübt. Die Bferbe marterten fich, und boch ging es außerft langfam. Wir fielen in Löcher, aus benen ber Wagen herausgehoben werden mußte. . . Die Strafe wurde immer ichlechter. Wir waren schon einige Male umgeworfen worden. Um der brobenden Lebensgefahr gn entgeben, entschloffen wir uns, ben noch übrigen Teil bes Weges zu Gufe zu machen und ben Wagen nachfolgen zu laffen." Bas half es unter folden Umftanben, daß bie ichonen und großen Bostmeilensteine, Die feit 1722 auch por ben Toren unferer Stadt aufgestellt maren, bie Entfernungen nach vielen größeren Orten genan angaben? Die festgesetten Untunftezeiten fonnten boch oft nicht innegehalten werben.

Besser Verhältnisse traten erst ein, als man nach den Aapoleonischen Kriegen anfung, jene Kunststraßen mit sestem Unterbau anzulegen, die, wie die Hofer Straße in den Dörsern Schönau und Nenstadt, wie die Innaberger in Althemnis, durch Pappeln gesäumt waren.



Alte Postmeilensäule.
Stand an ber Gabelung von Stollberger und Zwidauer Strafe.

Aber auch nun blieb der Gang der Wagen immer noch langsam. Erst die Erbauung der Eisenbahnen hat den großen Wandel im Postwesen gebracht, dessen wir uns heute erfreuen. Die Einrichtung und der Ansban des Telegraphenwesens (seit 1852) und des Fernsprechwerkelres (seit 1883) haben sich angeschlossen.

# Bon Gifenbahn und Stragenbahn.

Unter den Kindern der Großstadt mag es wohl taum eins geben, das nicht die Sisenbahn und die Straßenbahn für ganz selbstwerftändliche Einrichtungen hielte. Ja, manches meint wohl, daß diese Anstalten "von Ewigleit her" dagewesen seien. Und doch gibt ver noch zahlreiche Bürger unter und, in deren Jugendzeit von Gisenbahnen wohl die Nede war, die jedoch damals den Pfiss der Lotomotive nicht vernommen haben. Aber erst die Straßenbahn! Sie ist die inns ja taum in das Mannesalter eingetreten. So jung aber die beiden Anstalten sein mögen, so bedeutungsvoll ist ihre Einführung und Entwicklung gewesen.

Afon zu der Zeit, als zwischen Nürnberg und Hirth zum ersten Male anf deutschem Boden ein Eisenbahnzug verkehrte und als dann wenige Jahre später in Sachsen die erste große Strede, die zwischen Leitzig und Tresden, eröffnet wurde (1839 am fr. April), begannen anch Männer unserer Stadt, die den Wert der Eisenbahn erkannt hatten und von denen wir nur Friedrich Georg Wieck, Keter Otto Clauß und Vernhard Eisenstund nennen wollen, die Erdauung einer Eisenbahnverbindung nach Chemnik anzustreben. Bereits 1835 hielten sie Versammlungen ab, in denen sie über Mittel und Wege berieten, das Ziel zu erreichen. Das war freilig damals nicht leicht. Temnisch der Staat baute wie hente die Vahnen, sondern von Kriwasteuten nucht das Geld

aufgebracht werden. Aber unfere Borfahren schreckten nicht vor der Schwierigkeit zurück. Sie bildeten die "Erzgebirgifche Gijenbahngefellichaft" und beschloffen nach mehrjährigen Berhandlungen, zunächst eine Bahn von Chemnit nach Riefa zu erbauen und fo Anschluß nach ber Mitte ber altesten Strede zu erlangen. Schon im voraus murbe ber Ertrag bes geplanten Werkes berechnet und baburch Zaghaften Mut gemacht, durch Entnahme von Anteilicheinen Beihilfe zu leiften. Drei Millionen Taler wurden benn auch berfprochen und im Laufe ber Bangeit eingezahlt. Mittlerweile mar um die Genehmigung gum Bau nachgesucht worden. Als fie eingetroffen war, da berrichte Freude und Dantbarteit in ben Bergen ber Bürger, die badurch lebhaft jum Ausdruck tam, daß am 12. Juni 1844 ein großer Factelzug veranstaltet und auf bem Marttplate bas Ottoiche Baterlandslied gefungen murbe. Der Bau begann auch bald.

Aber wer hatte ihm foviel Sorgentage vorausfagen mogen, wie ihm beschert worden find? Gerade in jener Beit mard bas Bauen immer teurer, fobaf bie Roften wesentlich über ben Anschlag stiegen. Das Werk ging beshalb nur langfam von ftatten. Bohl wurde gur Ermunterung ber Bahnfreunde gemelbet, bag von ber Brude bei Ottenborf neue Bogen geschlossen, beien, bag auf bem Babubofe Riefg ein fertiges Maschinenhaus ftehe, daß die Baulente auf dem Bahnhofe in Chemnit ben Rotsichuppen vollendet hatten ufiv. Aber immer mehr ging bas Bertrauen in bas gange Unternehmen verloren. Es wollten teine neuen Gelber einlaufen. Bum Uberfluffe tam noch bas unruhige Jahr 1848. Jest verfiegten vollends alle Quellen. Die Meifter bes Baues mochten bohren, wo fie wollten - vergeblich blieb ihr Duben. Dur ein Giebentel ber Strede

noch zu vollenden und der Abichluß nicht möglich?

Und boch blieb nichts anderes übrig: ber Bau mußte liegen gelaffen werben. Best schien es, als ob die recht behalten follten, die schon immer den Bagemut ber Neuerer verlacht hatten, benen die Gifenbahn als ein Teufelswert erschien, die ba meinten, baß infolge bes Qualmens ber Lofomotive neben ben Bahnen Bufteneien entfteben würden und was bergleichen Beisheiten mehr waren.\*) Schon verfielen auch Brücken, Die vor einigen Jahren erbaut worben maren, ichon muchs Gras auf ber Strede,

schwemmte ber Regen die Erbe von ben Dammen hinmeg.

Ein Blud ba, bag bie Manner bes Fortichrittes boch nicht gang verzagten. Wieber und wieder wendeten fie fich an die Regierung und baten um Silfe. Bollsversammlungen wurden abgehalten. Der Deutsche Berein rief ben Burgern ju: "Leben muß wieder entstehen auf ber großartigen, ichon langft von ben Bertleuten verlaffenen, zu Ruinen werdenden unglücklichen Bahn. Wenn ber Zeitpunkt naht, wo die Lokomotive als Zeichen einer neuen Beit auch burch unfere Flnren pfeift, wenn bie Eltern, ihre Rinder auf ben Armen und an der Seite, ju bem für Chemnig und die Umgegend neuen Schaufpiele ber Bahneinweihung binausitromen, wenn wir endlich, eudlich mit Danuf nach Pleiß-Athen und Elb-Floreng fahren werben und neue Regjamfeit fich hier entfaltet, bann burft ihr wacteren Mittampfer ench boppelt freuen, ein Scherflein beigetragen gu haben." Aber immer noch wollte fich nicht gleich eine Lofung ber Schwierigkeiten finden. Endlich erschien fie: ber Staat übernahm 1850 ben Bau und führte ihn in 2 Jahren vollende zu Eude, fodaß 1852 am 1. September Chemnit feine erfte Gifenbahn weihen tonnte.

Bie die Befanntgabe bes Dentschen Bereines vorhergefagt hatte, jo murbe es. Der Tag ber Eröffnung gestaltete sich zu einem wichtigen Ereigniffe im Leben vieler. "Noch fehr lebhaft", fagt Dittrich in feinen Jugenberinnerungen, "tann ich mich auf ben Conntag Bormittag befinnen, wo ich an ber Sand bes Baters in gespanntefter Erwartung hinauswanderte nach der Dresdner Straße, um das Ankommen der ersten Lotomotive auf ber von Riefa aus bis Chemnit eröffneten Gifenbahn mit anguschen. Andachtiglich ichaute ich auf das befranzte, pfeifende und bampfende Ungefim und lauschte begierig ben väterlichen Erlänterungen über Ginrichtung ber Maschine wie 3med ber

einzelnen Teile berfelben."

<sup>\*)</sup> Siebe Spottbilb in ben "Chemniter Bilberbogen". Berlag von Berftenberger.

Die Feier selbst aber wird uns ungefähr so geschildert: Allgemeiner Jubel herrichte. Alles wogte nach dem Bahnhofe. Wegen 12 Uhr donnerten dom Roten Borwert aus die Kanonen und verkindeten die Anthust des Juges. Unter dem Gesäute der Gloden und den Hochte der Wenge suhr er, mit den Losomotiven "Riesa" und "Chemnih" bespannt, ein. Er brachte den König und die Königin, den Krinzen Johann mit Familie, zwei Krinzessissimmen, die stämtlichen Catatsminister, viele andere hochgestellte Kersonen usw. Nach Antunst des Juges begrüßte zunächst Kürzermeister Müller die Herrichgisten, die in einem Güterschuppen hatten Plach nehmen müssen. Superintendent Schlegel hielt die Weispervel. Dann suhren die Kerzichgisten des Weispervel. Dann suhren die Kerzich die der Kerzich die der Kerzich die der die die die der die die der die der

So hob Chemnit ben Tag hervor, an bem es an die Gifenbahn angeschloffen ward. Aber wie einfach und anders die Ginrichtungen, mit benen man fich zuerft behalf! Der Buterichuppen gab gugleich bas erfte Bahnhofsgebanbe ab. Es mar nabe ber Dresbuerund Beterftrage errichtet. Ein zweifenstriges Bimmer, bas für eine Mandel Berfonen Raum gum Giben bot, bilbete barin ben "Wartejaal 1., 2. und 3. Rlaffe", mahrend als Reller eine fleine Grube unter ber Bierausgabe benutt murbe. Rur je 3 Berionenund 2 Buterzüge liefen bamals auf bem Bahnhofe ein und aus. Ber mit ber Gifenbahn nach Dresben fahren wollte, war genötigt, ben Umweg über Riefa mit in Rauf zu uchmen. Der Beg jum Bahnsteige führte bie Dresbner Strage binans und bann burch die längit wieder verschwundene Guteritrage liuks ab. Die Albert= und Carolaftrage, auf benen wir jest jum Bahnhofe gelangen, beftanden noch nicht. Barten und Die fogenannten Lindenteiche breiteten fich an ihrer Stelle aus. Erft 1854 trat eine Anderung ein. Es murben die genannten Straffen gebaut, es murbe von ber Stadt ber ber Eingang nach ber jetigen Konigftrafe, bem bamgligen Spielgäfichen, bei bem Schellenbergerichen Saufe verbreitert, vor allem aber ein wirkliches Bahnhofsgebäude nahe bem jegigen Schmuchlage errichtet. Im Laufe ber Jahre und Jahrzehnte aber vermehrte fich auch die Babl ber Gijenbahnlinien mefentlich. Rach allen Seiten wurden die Faden zu dem großen Verkehrsnehe gelegt: 1858 nach 3widau, 1866 nach Annaberg, 1869 nach Dresben, 1872 nach Leipzig, 1875 nach Aue und Reitenhain, 1895 nach Stollberg über Reutirchen und 1902 nach Bechselburg. Die Errichtung bes gegenwärtigen Bahnhofsgebäudes im Jahre 1872 häugt mit Diefer Entwickelung bes Bertebres zusammen.

Wie num Tag für Tag hier bas Leben slutet! Anstatt ber einstigen 10 laufen jept über 30 Jüge allein auf der alten Riesaer Stammeisenbahn. Im ganzen aber burchbrausen unseren Bahnhof gegenwärtig täglich Hundert von Jügen. Und was sie bringen und sprischzien! Weit über 4 Millionen Ressender tommen im Jahre hier an, ebensviele steigen ein. Bom Gütervertehr wollen wir gar nicht reben. Sien, Baumwolle, Kohlen, Kolonialwaren, Schlachtvieh tragen die Bagen herzu, die Erzeugnisse wieres Gewerbsseißes führen sie bequentlich von dannen. Es ist ein Segen, die Giendach!

Was sie aber sür Handel und Wandel nach der Ferne bedeutet, das leistet ihre Schweiter Straßenbahn sür den Verlehr im Gebiere der Stadt und ihrer nächsten Umgebung, nur daß sie sich nicht mit der Vesörderung von Gütern abgibt. Wie sie ib durch die Straßen eilt, um die Bewohner rasch durch die langen Häuferreisen nach ihrer Arbeitsstätet, zu dem absahrbereiten Juge, hinaus ins Freie und wieder heim zu drügen! Unermüblich treibt sie vom frühen Worgen die zum späten Abende ihr Tagewert. Sogar, wenn sie in der Leitziger Straße oder in der Sounenstraße den Berg hinaufsstetet, nimmt sie sich nicht viel Zeit. Wie würden über solche Behendigteit die Säuftenträger saunen, ja neidisch sie noch im Fahre lesse von dem Etraßenschaute Sewahrten! Wie hätten sie mit einer so schweiden Beschendigten Beschendigten die die Verlägenschaute Gewahrten! Wie hätten sie mit einer so schweiden Beschendigten Beschendigten und kertbewerd treten wolsen! Aur zu bald wären sie auch bereiß in der ersten Zeit der Straßendohn — won 1880 bis 19. Dezember 1893 — "dahinten gelassen" worden, als noch die Krasttraßenden Pferde das Gefährt in Bewegnung setzte. Hatten doch school bie straft

Droschten Mühe, ein Weilchen mit dem Neuling "Schritt zu halten" — biesem Neuling, der vielleicht gar die altehrwürdige Anstalt der "Droschterei" aus dem Jahre 1853 zu Grade sahren wollte? Aber was würden die Herren Sänstenträger erft sagen, wenn sie bevdachteten, wie jetzt eine unsichtbare Kraft der Räder der Bahnwagen in Drehung versetzt Bielleicht ginge es auch ihnen wie so manchem Beschaner der ersten Dampstwagen: sie könnten die Geseinmissie der "neuen Fuhrwerte" nicht enträtseln.



Sänfte.

So ift die Pferdebahn längst überholt. Doch gedenken müssen wir ihrer schon, denn mit ihrer Erdssung im Jahre 1880 ward der Grund zu einer wichtigen "Annenwertehrsansialt" gelegt. Auch diesen Tag zeichneten die Bürger würdig aus. Warrum aber bei dem Festmahle auch Trinksprücke in englischer Sprache gehalten wurden? Es war eine englische Gesellschaft, die den Ban unternonmen hatte. Engländer seierten deshalb die Weise mit. Die Gründer haben indes ihre Schöpfung nur dis 1882 behalten. Dann ging sie in deutsche Haben, in den Besitz der allgemeinen Lotal und Etrabendaln-Gesellschaft, über.

# Giniges von unferer Stragenbeleuchtung.

And wenn wir jett am Abende durch die Straßen der Stadt wandeln, laufen wir bei nur einiger Borsicht nirgends Gesahr, anzuftoßen und ums zu verlegen. Überall wersen ja Laternen ihr Licht auf Fahrdamme und Bürgerlieige. Sogar vom Zeisigwalde, von der Valdigente herein sindet der Ausstügler abend den Phad belenchtet. Überald 4500 Flammen erhellen in uächtlicher Stunde die Bege. Es ift meist Gaszlühlicht, das da auß einzelnen Laternen oder auch — auf besouders belebten Plägen — auß Lampengruppen seine Strahsen außsendet. Ja, auf dem Martte und auf dem Johannischlage ist noch mehr getau; denn dort ragen hohe Masten mit Bogenlampen auf, aus benen eine Flut elektrischen Lichtes sirömt. Und unn gehen vor am Winterabende die Langestraße hin! Da herricht beinahe Tageshelle. Denn hier lassen eine ganze Neise von elektrischen Lampen ihren Schein auf die Straße und nach den Eingäugen der Geschäfte fallen.

Weld, ein Unterschied gegen früher! Wer da bei Tagesschien nicht mit seinen Gängen sertig ward, verschob den Rest am besten auf ben nächsten Morgen; denn am

Abende war auf der Straße nur langiam vorwärts zu kommen, weil überall Dunkelheit herrichte. Un regelmäßige Beleuchtung der Gassen dachte niemand. Nur wenn einmal hoher Besuch eintras, wurde der Weg erhellt, indem man an den Ecken Pfannen aufsikelte und darin Kech auzündete.

Unfere Borfahren wußten sich mit diesen Berhältnissen abzufiuden. Sie begannen ihre Arbeit eher als wir, begaden sich dafür aber anch früher zur Ruhe. Schon abends 9 Uhr mußten die Schauftsätten geschlossen werden. Wer aber ja später von einem Besuche bei Berwandten oder Besannten zurücklehrte, der rüstete sich mit einer Laterne aus und ließ sich von dem Schein geleiten, der durch die Hornschieden den und

Alber als die Stadt größer und der Bertehr stärter wurde, da machte sich doch das Bedurfnis immer mehr geltend, die Wege in den Abendstunden beseuchtet zu sehen. Gublich waren sie einig. Sie veranistateten eine Sammlung, kauften Drathe und Laternen, zogen die Drathet über die



Jakobikirche von Norden gesehen. Bafferbottich. Stragenlaternen,

Straßen und hängten die Aaternen daran, just jo, wie es und auf dem Bilde gezeigt wird und wie wir's jest in der Langestraße wieder ähnlich faden. Clettrisches Licht freisig sonnten die Chemniger Bürger 1791 noch nicht verwenden. Sie freuten sich schon über die Külflammen. Daran ließen sie sich auch lange genügen. Wahrscheinlich erst um die Witte des vorigen Jahrhunderts trat an die Stelle des Küldließ daß Petroleum. Doch ihm war die der Straßeubeleuchtung gar teine lange Daner beschieden, denn 1854 beschlos die Stadtschörde, sorten Gaß zu verwenden, nachdem turz vorher durch Konstautin Pfass die Gadanstalt an der Jwickauer Straße begründet worden war.\*) Immer nene Veredsching sie bei Stadtschörde, sinner nene Versüberungen sind seitsche erfunden, innner nene Versüberungen vorgenommen worden, bis wir num zu den seigigen Juständen gekommen sind. Niemand wird wähnen, daß zustünstige Zeiten nicht weitere Verwollkommnungen bringen könnten.

<sup>\*)</sup> Es verbient bemerft zu werben, baß bie Gasbefeindung in Englanb ichon 1792 verwender wirde als ein Sohn unferet Gegend, der nach London ausgewanderte Sattler und sattere Aunstwarenbändler Acfermann aus Stellberg, der erftie gewesen ist, der Gas zur Beleuchtung eines Privathantes benup hat. In Chemnit ichen Acfermann u. Ribn die Gasbeleuchtung zuerst (1822) angewendet zu haben.

#### Bon der Bafferberforgung unferer Stadt.

Wie bequem wir's doch heute haben, wenn wir einen Trunk frijchen Wassers schlücken wollen! Wir gehen in die Kitche, drehen den Wasserschafn auf und füllen unser Glas. Dann haben wir, was wir brauchen. Und ob unser heim auch im obersche Erochwerte des Haufes gelegen ist — das Wasser läßt uns auch dort nicht im Stiche.

So leicht war unseren Vorsahren die Benutung des Wassers doch nicht gemacht. Sie nutten zumeit erst in den Hos ober über die Stasse gehen und es dort dom Brunnen holen; denn entweder lieserten Pumpbrunnen das Wasser, oder "das költliche Nach" slogen das Basser ild aus Tuellen durch Fahrten flohzener Nöhren") zu Vottichen, die in verschiedenen Teilen der Stadt standen. Hier "ichtiteten", wie man sagte, die Leitungen aus; hierher kannen und die Mödogen und Frauen der Stadt, plauderten ein wenig, sissten ihre Kannen und trugen sie nach Hause. Aur wenige Virger konnen ist die Kunsehmlichkeit erfreuen, daß ihnen das Wasser ihr Haus fich und im fühlten Gewölbe den steinernen Trog gefüllt hielt.

Röhrensahrten ju Basserleitungen werden schon im Jahre 1428 erwähnt. Wie sie aber verlaufen, wissen wir nicht. Wahrscheinlich sind ihre Wege nicht die anders gewesen als 1822. Danals kam das Basser and dem Goldd und Rauborn im Zeifigwalde, von dem Bergrücken zwischen Kappel und der Stollberger Strasse, sowie von den Anhöhen im Süden nach Bernsdorf, nach der Annaberger Strasse zu usw. Man unterschied darnach das Golddorne, Deerförster-, Kappels, Chemnikertor- und Gerichtswasser, kanne wohl auch noch andere Annen für die Basserlage. Ein Röhrmeister sührte die Aussicht über die Ertungen.

Sollten wir nun die Orte angeben, wo die Bottiche stauben? Wir können sie nicht alle neunen. Die älteren Leser erinnern sich vielleicht selbst an den Markbrunnen, der etwa beim Ausgange der "Passage" zu sinden war; sie gebenken auch des Bottichs hinter der Fakobistrehe, wie ihn das Bild auf S. 159 zeigt. Auf dem Rosmartte, in der Langestraße, Lohgasse usw. standen andere, sodaß jeder Stadteil versorgt war.

Aber die Einrichtung genügte für die Dauer nicht mehr. Schon das Wasser ließ manchmal zu wünschen übrig, weil es sich nach Regengüssen leicht trübte. Dann zeigten die Holzöhren eine geringe Halbarfeit. Als die Hälle die Halbardeit in zuspelen die Undergenemlichteit immer größer. Ja, man sing an, Gebiet, das bisher Cuellwosser geliefert hatte, zu bedauen. Es reichte die Wenge des Wassers nicht mehr aus. Und wenn nur eine Zeuersbrunst eutstand?

Wir sehen: Gründe genug drängten darauf hin, die Wasserversorgung anders und besser zu ordnen. So tamen die städtischen Behörden überein, eine sogenannte Hochstruckseitung einzurichten. Nun wurde in den Jahren 1872 bis 1874 an der Greuze von Altcheumig und Ersenischig das Wasservert gebaut. Darin sanden Wasservert gebaut. Darin sanden Wasservert gebaut. Darin soden Wasservert gebaut.

Da die Stadt aber immer größer wurde, staud zu besürchten, daß die seitherige Wasserversorgung uicht mehr in allen Fällen ausreichte. Deshalb ließ die Stadt 1891 bis 1893 die Talsperre dei Einsiedel bauen, die eine Drittelmillion Kublimeter Wasser sasser auch weben der Wasser des Wasser des Weisenschaft des Wasser des Wiedenhain dem Althemusier "Strome" zu. Um aber auch Gebäuden den Wasservelluß die in das oberste Stockwert zu sichern, die auf hohen Puntten des Stadtgebietes, wie auf dem Kaßberge, an der Planitzstraße uiw. erbaut worden waren, wurden wor wenigen Jahren neue Hochbehälter auf der Vismarkhöhe bei Borna und auf dem Beutenberge angelegt, nach denen die Rumpwerke an der Leitziger und an der Zschopaner Straße das Wasser befordern. Da die Behälter 373 und 420 m hoch siegen, so läßt sich leicht ertlären, daß das Wasser von ihnen aus bequem auch an der Weistraße und bei den neuen Kasernen die in das Tachgeschoß der Häuler steigen kann, denn der Kaßberg ersech sich um zu 330, die änsere Planitsstraße zu etwa 360 m.

<sup>\*)</sup> Bon einer bat ber Röbrfteig ben Ramen.

Da rinnt nun überall genug gut gereinigtes, angenehm fühles Wasser aus den blantgeputten Hahnen. Und selbst, wenn einmal ein trockenes Jahr eintritt, brauchen wir keinen Wassermangel zu befürchten. Die Stadtwerwaltung hat ja schon wieder sür neuen, reichlichen Jussuh von Reunzehnhain her gesorgt. Mit solchen Einrichtungen könnten sich doch die alten Röhrensahrten und Pumpbrunnen nicht mehr mehr messen.

## Bas Strafennamen aus der Bergangenheit bon Chemnik ergablen tonnen.

Unter den Hunderten von Namen, mit denen Straßen unserer Stadt belegt sind, inden sich wohl viele, die sich ohne weiteres richtig auslegen lassen. Wir drauchen nur an Venennungen wie Weite, Johannise, Klöster- oder Unnaderger Straße, an die Kastanienstraße, an die Goedse- Cranache, Schumanne, Wischens, Düppels und Schanstraße zu erinnern. Alle die Vannen enthalten entweder Hinders auf Lage oder Richtung oder sie denten die Verstänzige und Vage voller die Verstänzigen und verständig des die Verstänzigen und Verstänzigen und Verstänzigen und Verstänzigen und Schlachten. Alber eine ebenso stattliche Reise von Straßenbezeichnungen vermag nicht ohne weiteres jeden Ausschlächt mehr die Kertlicher

Art ift. Ihnen laufden wir jest einmal.

Wir betrachten znerft die Chemniger Straffennamen, die von alten Buftanden und Einrichtungen unserer Stadt ergablen. Boran ftebe ba bie Aue, benn fie ift jest bie Benennung, die fich am weitesten gurud, bis 1395, verfolgen läßt. Gelbstverftandlich will fie von den Wiesen erzählen, die fich einst am Chemnikstuffe hinausgezogen und die dann als Bleichplane Berwendung gefunden haben. In neuerer Zeit hat ber Name Bermandte in der Biefen= und Gelbftrage erhalten. Beibe funden uns, bag bie Wege, Die fie benennen, über Flurstücke gelegt find, die noch vor 50, 60 Jahren dem Futter- und Getreideban bienten. Erft als 1852 bas Krankenhaus, 1863 bas Georgenhoivital erbant worben war, führte ber "Geldweg" nicht mehr burch freie Flur. Ahnlichen Ursprungs ift ber Rame Brühl. Er bringt uns Runde, daß fich die Saufer feines Gebietes auf Land erheben, bas vorbem eine bufchige Biefe ober Aue, ein Stud bes "Angers", gewesen ift. Aus ber inneren Stadt berichtet uns ber Plan, daß wir bort einen Raum zu suchen haben, ben man erft eingeebnet hat. Die Gartenftrage, die um 1810 entstanden ift, will uns mitteilen, daß fie an die Stelle bon Barten getreten ift, wie die benachbarte Zimmerstraße davon reden mag, daß in der dortigen Gegend der Bimmermann die Art geschwungen bat, um Balten zuzurichten. Der Rame Sainstraße burfte uns barüber belehren, daß bei ber Anlegung bes Weges Gebufch bat fallen muffen. Längst verschwundene Buftande laffen auch die Namen Teich = und Biegel= ftraße wieder vor uns aufleben, benn wo sich jest die Teichstraße hinzieht, hat sich bis 1796 ein Teich ausgebreitet. Der Teich aber gehörte zu ber Ratsziegelei, auf beren Stätte jest die 2. Bezirfsichule fteht. An dies ftabtische "Ziegelwerf" will uns benmach die Ziegelstrage erinnern, die in alteren Zeiten auch Ziegelschenngaffe hieß. Die benachbarte Liudenstraße ehrt die großen Linden, die einst am nördlichen Eude des Weges, bei der "Lindenschenke", ausgeragt haben. Bleiben wir in dieser Gegend der Stadt, dann vermögen wir auch von einem weiteren Stragennamen einen Sinweis auf Berschwundenes zu erhalten. Die Baifenftrage nämlich will uns erzählen, daß an ihr - und zwar bis 1837 — das Waisenhaus gestanden hat, das dann an den Zeisigwald verlegt worden ift.

Damit sind wir zu Strassen gekommen, die ihre Namen von Bamwerten alter Zeit tragen, die somit auch unsere Erinnerung zu ihren süfren. Wit sassen zuschäft die Alksolation die weist und daruf hin, daß man durch sie vom Resmarkte aus dald nach dem Nitolaitore und nach der Nitsaszgasje, der Zwickauer Strass, gelangte. Sodann gedenten wir der Kronenstraße, der alten Bachgasse. Sie trägt ihre Bezeichnung von dem ansangs der Toer Jahre verschwunderen Gasstauer, "dur goldenen Krone", das etwa zwischen Kaisersaal und Neichsdaut stand. Tie Bachgasse reichte also nur von der Langestraße dis zum Markte. An ein anderes verschwundenes Gebäude

ber inneren Stadt erinnert mittelbar ber Neumarft. Wo er fich ausbreitet, erhob fich, begrenzt vom Calge und Topfmartte, das Gewandhaus. Erit, nachdem es 1826 niedergeriffen worden war, tonnte auf feiner Statte ber Plat angelegt werben, ber nun als der jungfte unter feinen Genoffen den Ramen Reumarkt erhielt. In ähnlicher Beije berichten von fpaterer Entstehung die Ramen Reugaffe (entstanden 1824) und Neuftäbter Martt, wogn bemertt fei, daß der erfte Martt 1863 dort abgehalten, Die Bezeichnung Renftadt für Saufer Diefer Begend aber icon weit eber angewendet worden ift. Ramen von Webauden leben auch in ber Muhlen : und ber Sofpital= ftraße weiter. Für die Erklärung der erften Bezeichnung gibt der Neumühlensteg einen Anhalt. Er führte einft zu einer Muble. Da fie ber Rat als Die jungfte zu Alofterund Nitolaimühle erworben hatte, hieß fie eben "die neue". Gie erhob fich auf bem Grundftude Marftrage 6. Der Name bes Muhlgagdens in ber Aue weift abulichen Uriprung auf, benn ber Weg ift nach ber Nitolaimuble gerichtet. Die Bezeichnung Hofpitalstraße hält die Erinnerung daran wach, daß das Edhaus Rirchweg 4 einst als Frauenhospital gedient hat. Bielleicht will die Frauenstraße ähnliches berichten, benn Das Frauenhofpital hat in alten Zeiten bor bem Aloftertore gelegen. Huch die Connen = ftrage hat ihren Namen einem Bauwerke entlehnt; fie ehrt das alte Gafthaus "zur goldenen Conne", nach dem der gange Connenberg getauft ift. Im Guden ber Stadt haben fich in der Bittoria = und Apolloftrage Ramen von Bergnugungeftätten des alten Schützeufeitplages erhalten. Go liegen fich ber Stragen noch mehr nennen, beren Namen dem Gedenken an niedergeriffene, außer Gebrauch gestellte oder auch heute noch bestehende Baulichkeiten gewidmet find. Bir tounten die Reitbahn=, Freigut=, Logen=, Brauhauss, Maners, Dammitrage ufw. noch behandeln. Aber Die Namen fprechen für fich felbit. Es seien ihnen indes einige angefügt, die fich auf den früheren Buftand von Bafferlaufen grunden. Ber die Uferftrage hinausgeht und mit bem einstigen Strafenbilde nicht befannt ift, wird faum ohne weiteres zu erschließen vermögen, warum der Name jo gewählt fei. Und doch führte die Strafe bis in die 80er und 90er Jahre herein am Ufer hin, denn damals war der Gablenzbach noch nicht überwölbt. Und was foll gar ber Rame Brudenftrage? wird ber Uneingeweihte fragen. Er laffe fich ergablen, bag die Strafe einft ihren Ramen mit gutem Rechte getragen hat. Denn als ber Gablengbach noch offen einherrann waren hier zu ben Bänjern hinüber und auch an den Strafentreugen Bruden über das Baffer geschlagen. Auch die Ronigitraße lief natürlich über eine Brude. Bon Uberwölbungen anderer Baffer erzählen die Ramen Bernsbachplat und Ranalftrage.

Diejen Namen, Die alte Chemniter Berhältniffe wiberspiegeln, gesellen fich weitere gu, die mehr vom Leben ber Bewohner berichten. Da miffen ber Rog-, Solg= und Betreibemartt ein Bild vom Sandelsgetriebe aufzurollen, fodag wir die Reihen von Pferden, Die Echragen Solz, Die Wagen und Gade voll Getreide bor unferen Angen fteben feben. Der Name Galgitrage hinwider läßt uns ben Galghandel ichauen, ber feit 1815 in einem Teile ber Schloftirche betrieben murbe. Bielleicht will auch Die Bretgaffe von einem Beichäfte, einer Bretterhandlung, Runde geben. Doch mag auch einerliberlieferung gedacht fein, die eine andere Dentung des Namens Bretgaffe erbringt. Es fei, fagt fie, in alter Zeit einmal die Pest im "Gäffel" ausgebrochen. Da habe man die Bugange mit Brettern verichlagen und jo die Kraufen vom Bertehre mit den Bejunden abgehalten. Geit Diefer Beit führe ber Weg feinen jegigen Namen. Bon ber Beschäftigung ber Bewohner rebet bie Beberftrage. 3hr ichließt fich bas Rammer= gagchen an, wo bem Anicheine nach eine Angahl Bolltammer ihren Gip gehabt bat. Der Rame wiese somit auf Die Tuchmacherei bin. Bon ihr rebet ja auch Die Benennung Balfgraben. Die Lobitrage wieder will mohl andenten, bag in ihr einft Gerber zu Saufe gewesen find, während die Bierbrücke bei der Markthalle davon plaudert, bag Chennit ichon von alten Zeiten ber die Bierbrauerei ftart getrieben hat. Uber die Bierbrücke murben die Tonnen nach den Rellern beforbert, die in den Kagberg ein= gebaut find. Bu neuerer Beit haben fich biefen Namen bie Farber= und bie Giefer=

itraße angeschlossen. Bon den vornehmsten Bewohnern der Stadt, Ratsherren, icheint die Herreniftraße berichten zu wollen. Ratsmanuen mögen Häufer oder Höfe an ihr beseiffen haben. Un die Alosker erinnern die Brüders und die Kloskerzitraße. Echließlich sei noch der Fürstenstraße gedach, die zwar nicht von Landesgebietern als Bürgern von Chemnitz erzählen, die aber die Erinnerung daran auffrischen will, daß auf dem "Fürstenwege", an dessen Stelle die jetige Straße getreten ist, einst Herren

unferes Laudes von Chemnit nach ber Augustusburg gesprengt find.

Saben fich ichon die gulent erwähnten Strafennamen mit Versonen beschäftigt, fo foll im folgenden ausschließlich von dieser Art der Wegebezeichnung die Rede fein; denn unfere Stragennamen wurdigen auch Berbienfte Chemuiger Burger. Aus alten Beiten flingen wenig folder Ramen ju uns herüber. Um weitesten gurud mag die Benennung Schupens Sof greifen, ba fie an die alte Familie Schup erinnert. Ulrich Schup mar um bas Jahr 1500 Burgermeifter unferer Stadt. Er betrieb einen Rupferhammer, eine Seigerhütte und Farbehäufer, erbaute die Nitolai= und mohl auch die Reumuble ufw. Andere Glieder feiner Familie gehörten gleichfalls bem Rate an. Gin zweiter Ulrich Schutz wird 1569 als ivanischer Rat in Saragoffa genaunt. Murz: die Schütze bildeten ein rechtes Patrigiergeschlecht. Gein Beim aber mag am Rogmarkte, wahrscheinlich in ber Ede nach bem Sofdurchgange gu, seinen Blat gehabt haben. Gine andere vornehme Familie ehrt der Name Neefeitrage. Mehrere der Neefe, dem Sandwerfe ber Tuchmacher angehörig, haben als Bürgermeifter über Chennit gewaltet. Der bedeutendite des Weichlechts mag Johann Reefe fein, der 1499 gu Chemnit geboren ward und 1574 ftarb. Er war Leibargt ber Kurfürften Moris und August und wurde 1563 und 1564 als ärztlicher Ratgeber au den Sof des Raifers Gerdinand Dort hat er die Tafelgespräche aufgezeichnet, die der Raifer mit feinen Baften führte. Auf Befehl Rurfürft Auguite verfaßte Reefe auch eine Schrift über Die Beit. Für unfer Georgenhospital ftiftete er Gelber zur Beichaffung von Brot; Studenten gu Rut aber errichtete er Stipendien an den Universitäten Salle und Leipzig. Raum weniger angeschen als Johann ift Raspar Reefe (1514-1579), ber gleichfalls jum Leibarzte des Aurfürsten August ernannt wurde und längere Beit als Universitätsprosessor in Leipzig wirfte. Bou anderen alten Familien ergahlen und die Baul Arnolde, die Erufius, Treffurth= und Eicheftrage. Uber Baul Arnold laffen fich nabere Angaben nicht machen. Aber wir wiffen, daß er im 16. Jahrhunderte gelebt und die Stadt mit Geld auf dem Connenberge beschentt hat. Die Gelder find 1858 verfauft worden. Die Eriquerung an die Gabe aber halt neben der Baul Arnolds noch die Stifts ftrage mach. Bon ber Familie Crufius will ber Stragenname gleichfalls rühmen, daß fie fich durch Mildtätigkeit ausgezeichnet hat; denn Johann Georg Crufius, Raufund Sandelsherr, wendete 1729 eine Summe für Arme, während Johann Christian Crufius 1768 eine "Nachmittagspredigt am Reformationsfeste" stiftete. tann und der Name Treffurthitrage über das durch ihn geehrte Beichlecht ergablen, das zu einem großen Teile der Seifensiederei obgelegen hat. Um meisten Gutes vermag fie von Johann Georg Treffurth zu funden, der am Ausgange des 18. Jahr= hunderts gelebt und einen Teil feines Bermögens Armen gespendet, einen anderen gur inneren Erneuerung der Jatobifirche verwendet hat. Außerdem ließ Treffurth beim Goldborn im Beifigwalde fteinerne Tifche und Bante, ein Schuthaus, einen Dfen gur Bubereitung von Raffee, wohl auch die Steingrotte aufrichten. Die Treffurthiche Bleiche lag nahe der jegigen Treffurthbrude. Der Name Eicheftrage fnupft an bas Birfen ber Familie Eiche an und will nicht nur ergablen von der Bedeutung Diefes Saufes für bas Birfereigewerbe, jondern ebenjo von dem Bohltätigfeitejinn zweier Glieder der Familie. Denn Theodor Eiche, geboren 1817 zu Limbach und gestorben 1873 bier, ift der Begründer der Theodor Eiche Stiftung (150000 Dt.), Die der Boltsbildung (Schulgeld jum Besuche ber mittleren Boltsichule, bes Realgymnafinms, ber Real= ichule ufw.) dient; Eugen Eiche aber (geit. 1902) hat 300000 M. mit der Beitimmung ausgesett, daß hiervon Säufer errichtet werden follen, in benen murbigen und bedürftigen

alten Leuten, insbesondere früheren Arbeitern und Arbeiterinnen der Firma Morit Saml. Efche, unentgeltlich Wohnungen zu gewähren find. Durch Errichtung eines iconen Beimes an ber Forftftrage ift bem letten Billen bes Stifters entfprochen worden, fodaß die Schöpfung nun ichon ihren Segen ebenfo entfaltet wie die Arentel-Stiftung (300000 M.) an ber Altchemniter Strafe, über beren Gingangstor ein Bildnis und die Angaben "D. Dr. B. M. Arentel, geboren zu Chennit 1839, gestorben zu Dresden 1901", von der Anhänglichkeit eines Chemniper Kindes an feine Baterftadt Krentel war ein Belehrter und hat gablreiche Schriften theologischen erzählen. und geichichtlichen Inhalts verfaßt. In ben Stiftungshäufern erhalten ärmere Burger billige Bohnungen. Auch für das Königliche Gymnafium, feine Bildungs= ftätte, stisstete Arentel eine Summe, die unter dem Namen "virtuti et diligentiae" verwaltet wird. Bon den Taten eines ebenjo hochherzigen Mannes spricht auch die Subnerftraße. Gie wurdigt bie Berdienfte Rarl Chriftian Subners (geb. 1799. geft. 1880), der 1855 bei der erften Auwesenheit des Konig Johann und spater über eine halbe Million Mart zur Begrundung bes Johanneums, der Erziehungs= auftalt für verwahrlofte ober fittlich gefährdete Kinder an der Stollberger Strafe, in die Sande des Stadtrates legte. Namen wieder anderer Bohltater begegnen uns in der Biefches und Thennertstraße. Friedrich Angust Biefche, geftorben 1879, ftiftete stattliche Summen fur das Hospital, für das Johanneum, die Technischen Staatslehrauftalten, die Webichule, die Handwerkerschule, zur Verpflegung frauter Kinder ufw. Dr. Karl Friedrich Thennert, gestorben 1888, begründete Freistellen im Hofpitale, gewährte Geld zur Erweiterung der Anftalt, ftartte die Einnahmen des Johanneums, beschentte — wie auch sein Bater — das Baisenhaus und überwies ichlieflich ber Stadt fein Besitztum an ber Schlofftrafe, bamit aus bem Griofe Arbeiter und Dienithoten für trene Dienite belohnt murben. Mit Diefen Namen find aber bei weitem noch nicht alle aufgegahlt, die Chemniter Bobltater ehren wollen. noch andere, weniger befannte, legen Bengnis nach berfelben Geite hin ab. Wir benten an die Riegner= und Ludwigstraße, die an die Stifungen erinnern, welche der Freigutsbefiger Riegner und Karl Friedrich Ludwig für die ehemalige Schlofigemeinde ausgesett haben. Sodann erinnert die Leon hardtitrage au ben 1894 veriforbenen Raufmann Leonhardt, der das Sofpital zum Erben feines Bermögens eingesett hat, während bie Leopolbitrage wohl von der Leopolbichen Stiftung von 1817 ergahlen will, durch die Raufmann Leopold in Harrisbury in Benniplbanien, geboren zu Chennis, Mittel zur Beichaffung von Schulbuchern fur arme Dabchen in ben Boritabten nieberlegte. Auch die Rellerstraße neunt einen Wohltäter. Es ist der verstorbene Kommerziens rat Keller, Direktor der Sächsischen Maschinensabrik, dem die Stistung "Heim" an der Leipziger Strafe zu verdanken ift. Soviel wir nun auch schon Namen in Diesem Busammenhange hervorgehoben - es ließen sich doch noch mehr finden. Und felbst das lobenswerte Tun der erwähnten Burger hat noch nicht vollständig umfaßt werden können; es muß vielmehr der Sucher auf den Anhang zum Adregbuche verwiesen werden.

Bir wollen uns jest noch einer Grappe von Namen zuwenden, die besondere Berdienste um die Hebung der Judustrie, um die Verwaltung unserer Stadt uhw. auertennen. Da treten die Haubulde, die Hartmanns, die Jimmermanns und Reineckerstraße hervor, können die Kößlers und Solbrigstraße (Spinnerei; durch Kommerzienrat Kößler, 1831—1896, auch Sittung sir Krune, die Voglets, Vegers, Delars (Schimmel) Staße erwinnerungen an Judustrielle unserer Stadt genannt werden. Chemalige Vürgermeister werden durch die Agricola war nicht nur (von Ib46-1555) Vürgermeister von Chemus, sondern gilt als Vegrinder der wissen sich könfellen Gesteinstunde; ihm schreibt man and das Verdienst zu, zuert den Kompaß zur Vestimmung der Richtung beim Vergson verwendet zu haben. An Vürgermeister Scachse erinert Sachse Kuhle. Den Vürgermeister zoh. Friedr. Müller (1812—1878) verdanken wir die Echassiung einer eiter ver Schlösteichanlagen in eriter

Linie mit. Der letzten drei Namen braucht, als völlig bekannt, nicht besonders gedacht zu werden. Ihnen schließt sich wirdig die Bezeichnung der Enzmannstruße an, die die Bereibenste des Herrn Justigrates Dr. Enzmann, 1872—1901 Vorsteher der Stadtwerordneten, in Ehren hält. Gines anderen Chrenbürgers, des Stadtrates Schade (1817—1878), Besitzers der Nitolaimühle, läßt die Schadertraße gedenken. An 2 Personen, die gleichfalls im Gemeindeverwaltungswesen Erhrießliches geleistet, wollen weiter die Maschker und die Wilhelm Weder haben lange Zeit als Gemeindevorstände der num einwerkelbten Vororte Gablen, und Hilbersdorf gewirft.

Greifen wir von biefem Gebiete auf verwandte hinüber, fo treffen wir auf bie Namen Dittes= und Caupe=, Dichael= und Rochftrage. Dr. Friedrich Dittes. ber bekannte Babagog, hat in ben Jahren 1860—1865 als Subrektor ber Realschule, bes heutigen Realgymnafinms, gewirft; Friedrich August Caupe, früher Schuldireftor in Chemnis, mar ber erite Konial, Infvettor über ben Schulauffichtsbezirk Chemnis II. Die Michaelstraße will die segensreiche Birtsamteit bes Beh. Kirchenrates Professor Michael würdigen, unter bem u. a. die Teilung ber großen Nitolaigemeinde burchgeführt, die neue Nitolaifirche (geweiht 1888) erbaut worden ift. Der name Rochitrafie gilt bem ersten Pfarrer ber Matthäusfirche. An biefe Reihe burfen wir wohl auch bie Ramen Detid=, Planit= und Saufenftrage ichliegen. 3mar find fie nicht Chemniger Burgern, fonbern brei Ministern unseres Landes gewibmet. Gerabe von ihnen aber wollen fie ergablen, daß unter ihrer Umtegeit Chemnit in ben Befit wichtiger Berwaltungsstellen ufm., ber Kreishauptmannichaft, eines Divisions= und eines Brigabe= stabes und je eines Regiments von Juffoldaten (181.) und von Reitern (21. Illanen) gefommen ift. Wollten wir bann weiter geben und bie Namen auffuchen, die bon ben früheren Besigern bes Grund und Bobens plaubern (wie 3. B. Uhlich- und Schüffnerftraße), fo hatten wir noch geranme Zeit fortzufahren. Recht wohl ließe fich auch die Besprechung biefer Namen rechtfertigen, benn fie ergablen mittelbar von der Entfaltung ber Gemeinde. Aber wir glauben, unfer Ziel auch erreicht zu haben, wenn wir die Liste schließen. Wir hoffen, daß bie Stragennamen für fo manchen ber Lefer zu Anknupfungspuntten werben, von benen fie ihr Sinnen in die Bergangenheit unferer Stadt gurudgleiten laffen,

# Wie fich Gebiet und Bewohnerzahl unferer Stadt entwidelt haben.

Wenn wir gegenwärtig von hohem Standpunkte ans unsere Stadt betrachten, obem schauen wir auf ein mächtiges Gemeinwesen. Um uns spannt sich als Grenze des Stadtgebietes ein Kreis, den zu umgehen wir Stunden brauchen würden. Mehr als eine Viertelmillion Verwohner haben ihre Wohnftätte darin aufaelchlagen.

Und nun versehen wir uns um 6 Jahrhunderte zurück! Eine Stadt war auch da. Aber in enger Runde verlief ihre Gemartung. Weit in das jehige Gebiet griffen benachbarte Törfer herein. Bon Furth her erftreckte sich nach dem Anger zu die Flureitener Gemeinde, die Streitborf hieß. Zwischen Kaßbergrücken nud Pleisbachsauf breiteten sich Acker und Wiesen aus, die zu dem Orte Borfendorf gehörten. Auch Gableuz, Vernsdorf und Kappel schoben ihre Gebiete viel weiter als zu unseren Zeiten nach dem Stadtkerne vor.

Da brachte das Jahr 1402 eine Anderung. Die Stadt, die sich erfrenlich entwidelte, bedurfte weiteren Naumes. Deshald kam sie mit dem Abte und den genannten Dörfern überein und erlangte von ihnen die Abtretung beträchtlicher Flurstück. Ja, Streitdorf und Borssendorf wurden damals beinahe ganz von der Stadt aufgesaugt. Bahrscheinlich Hunderte von Hektaren erwärdt Themmis im Jahre 1402.

Lange Zeit ist sich nun der Bestand der städbischen Flur gleichgeblieben. Erst im Jahre 1844 zog Chemnit wieder eine Dorfichaft an sich. Es war die Milasgasse, die sich als schmaser Streif an den Ufern des Kappelbaches dis stinaus zur sogenannten Dreche erstreckte. Wieder ein Menschenalter verstoß dann, ehe eine weitere Anderung erfolgte. Jest wuchs — 1880 — die Schlosgemeinder) an den alten Stadblezirk.

<sup>\*) 1885</sup> erwarb bie Stabt auch ben Rudwalb, beffen Rame befanntlich baber rubrt, weil bas Behölg in bie Ruche bes Riofters Bolg und Bilbbret lieferte.

Nun aber ging bas Einverleiben rascher vor fich; benn 1894 gab Altchennig seine Gelbständigkeit auf, im Jahre 1900 murben Gableng, Altendorf und Rappel bem städtischen Gebiete angegliedert; 1904 aber fchloß fich Silberedorf der großen Gemeinde an.

Daß Chemnit burch biefe Erwerbungen madtig an Umfang gewinnen mußte, ift felbstverftandlich; benn es brachte zwar die Ritlasgaffe nur 21, aber Schloschemnit 297, Altchemnit 790, Gableng 616, Altendorf 475, Nappel 129 und Silberedorf 335 ha Land als Mitgift bar. 2663 ha mehr als im Jahre 1843, im gangen aber 3983 ha, liegen nun 1906 im Beichbilde von Chemnig.



In ähnlicher Weise hat sich aber auch der Bevölferungeitand unferer Stadt entwickelt. Bollten wir hier genaue Bergleiche gieben, nunten wir ebenfalls um 600 Jahre gurndigehen. Leiber wurde ber Bea umfonft fein, benn für jene Tage finden fich auch nicht einmal annähernd zuverläffige Feitstellungen über die Bahl ber Gimvohner unferes Chemnig. Die erfte Rach= richt, die wenigstens einen Unhalt für die Berechnung der Bolts= menge gibt, verjest uns in bas Jahr 1474. Gie befagt, baß in ber Ctabt 329, in ber Borftabt 132 "beseisene Lente" gewohnt haben. Bielleicht barf man baraus auf eine Bevölferung von 2000 bis 3000 Berfonen Schließen. Unanjäffige würden dazutreten; doch wird ihre Bahl nicht fehr hoch anzuschlagen jein, da in damaligen Zeiten die Banfer meift nur eine Familie beherbergten. In weitem Schritte muffen wir bann vorwärts geben,

um wieder eine Angabe zu erhalten. Gie melbet uns, daß Chemnis, wie ichon erwähnt, vor Beginn des 30 jahrigen Krieges 6000 bis 7000 Einwohner gezählt hat. Rann auf gleicher Sobe war die Stadt 50 Jahre nach dem Kriege wieder augefommen. Sundert Jahre später, 1800, hatte es Chemnik etwa auf die doppelte Einwohnerzahl gebracht. 1850 betrng fie noch 32 000. Run aber erfolgte die Bunahme weit rafcher, benn 1871 gablte man 68 000, 1880 über 95 000, 1890 gegen 139 000 und im Jahre 1900 annähernd 207 000 Bewohner. Daß gegenwärtig die Biertelmillion überschritten ift, murde bereits angedeutet.

Mußte einer folden Bermehrung ber Boltsmenge nicht auch Die Bebauung folgen? Bie weit fich die Sauferreihen vor dem Ginbruche des 30 jahrigen Krieges ausgedehnt haben, zeigt mis die beigefingte Bilichiche Beichnung ans dem Jahre 1630, die gu mancherlei Bergleichen Anlag bietet. Nur in den Bachtalern zogen fich von der inneren Stadt Borftadte, 3. T. aus Scheunen bestehend, wie Strahlen nach außen.

Bie ift das nun anders geworben! Auch die Belande gwifden ben Taljentungen und felbit die Abhange und Rinden der Berge und Sugel find mit Saufern befest. Un Stelle der fleinen Sutten gewahrt das Huge Bebaude von hohem, ichlankem Buchje. Mächtige Fabritbauten, hohe Schornfteine ragen auf. Schmude Gotteshäufer erheben jich in allen Stadtteilen. Dogen ihre Turme immer auf eine blubende Stadt bliden!

350~



tansicht i

# Allphabetisches Inhaltsverzeichnis.

(Dre Naumersparnis halber find Straferebezeichnungen, die fich auf Personennanien grunden, bier nicht aufgenonnuen, wenn der Personen- oder Jamiliennamie innt ich mit Dezeichnifte erfolieit. Rriege find nur erwähnt, wenn fie im Buder mehrfach aufrirten.)

| Wheel, bie     Geite       Abroalb     11.35       Accumann     159       Hoelsberg     14.61       Abletapothele     62       Abort     10.24.26.21.34.35                 | Seite ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . Ceite                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mbtei, bie 43                                                                                                                                                              | Beil, Schaufpieler 78<br>Benebittinerflofter 6. 7 f. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crufius, Fam. 62. 66. 75.                                                                                                                 |
| 216tmalb 11. 35                                                                                                                                                            | Benebiftinerflofter 6. 7 f. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128, 163,                                                                                                                                 |
| Adermann 159                                                                                                                                                               | 26 f. 30 f. 41 f. 45. 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                                                                                                                         |
| Mbel6berg 14, 61                                                                                                                                                           | Berbisborf 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dampfmaschine . 144, 146<br>Diebl, G 146<br>Dittersborf 4, 14, 72, 79,<br>142, 151 f.<br>Dittesftraße 165<br>Dittmannsborf 4, 11, 26, 27, |
| Whieranathete 62                                                                                                                                                           | Berbisborf 4 Bergleute 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diebl, 9 146                                                                                                                              |
| 9(harf 10 24 28 27 84 85                                                                                                                                                   | Bernharb, f. a. Barthau 142 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dittereborf 4. 14. 72. 79.                                                                                                                |
| 130, 131.                                                                                                                                                                  | Bernhard v. Beimar 57, 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142. 151 f.                                                                                                                               |
| 100.                                                                                                                                                                       | Olimpito D. Ebelliut of 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ditteeftrage 165                                                                                                                          |
| Agricola, G. 46 f. 63. 77, 164                                                                                                                                             | Commerciality to the state of t | Dittmannsborf 4, 11. 26. 27.                                                                                                              |
| Atzife 70. 96<br>Alberistraße 157                                                                                                                                          | Bernsbach, ber 23 Bernsbachplat 162 Bernsborf 4. 26. 27. 69. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| Alberistrage 157                                                                                                                                                           | Bernebori 4. 26. 27. 69. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Döbeln 68                                                                                                                                 |
| Albrecht IX., Burggraf . 12                                                                                                                                                | 122. 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Donin, Beinr p., Abt 10 f. 12.                                                                                                            |
| Alchemie 14                                                                                                                                                                | Beperftrage 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Döbeln 68<br>Donin, Beinr v., Abt 10 f. 12.<br>Dominitaner 36                                                                             |
| Alchemie 14<br>Alexander I 87, 90                                                                                                                                          | Bibliothefen 33. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Mitchemnit 2, 10, 11, 20, 24, 26.                                                                                                                                          | Bierbrude 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Darfchemnit 2                                                                                                                             |
| 27, 34, 35, 53, 54, 60, 61, 62,                                                                                                                                            | Billerbed 70. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Draisharf 4 11 27                                                                                                                         |
| 69 74.107.151.155.160.166.                                                                                                                                                 | Bismard 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doridemnit 2 Draisdorf 4. 11. 27 Dreisdorf 587, 88 Droisden 158 Dirifelb 126 Dürild, Amtm. 80 f. 86, 143                                  |
| Altenborf 5, 10, 24, 27, 34, 35,                                                                                                                                           | Bismardbobe 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dertain Ottage al. 33                                                                                                                     |
| 62.74.75.101.107.112.166.                                                                                                                                                  | Blantenau . 5, 11, 26, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drojavien                                                                                                                                 |
| Altenhain 4. 11. 24. 26. 27.                                                                                                                                               | Bleicherei . 48, 126 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Durielo                                                                                                                                   |
| 35, 130, 132,                                                                                                                                                              | Mleizuder 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Durija, 21mim. 80 J. 80. 143                                                                                                              |
| 35. 130. 132.<br>Altenzelle 44                                                                                                                                             | 98flicher S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Duroc, Maricall 84                                                                                                                        |
| Mmthaus u7                                                                                                                                                                 | Stolisteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cbereborf 4. 9. 16, 19, 24. 36.                                                                                                           |
| Amthaus                                                                                                                                                                    | Borchart, Maschinenb 144<br>Borna 5. 10. 11. 27. 35. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72. 88 f.                                                                                                                                 |
| Minhráftraña 184                                                                                                                                                           | 71. 94. 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Green 100                                                                                                                                 |
| Anbrestraße 164<br>Anger, ber 8, 50 f. 64, 68, 69.                                                                                                                         | 90 mile 000 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eger 100 Ehrenfriebersborf 43, 94, 154                                                                                                    |
| zinger, bet 5. 30  . 04. 05. 09.                                                                                                                                           | Configuration of the 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Withenhara 5 120 121                                                                                                                      |
| 70. 115.                                                                                                                                                                   | 201116110011 . 01. 113. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eibenberg 5. 130, 131<br>Einfiebel 4. 50, 69, 79, 131.                                                                                    |
| Annaberg 33.43.44.47.86.93 f.                                                                                                                                              | Börfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 100 151 4 100 DE 15 151                                                                                                                 |
| Annaberger Strafe 70<br>Anton, Bring 143                                                                                                                                   | Bottget, Etf. D. porg 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133. 151 f. 160.                                                                                                                          |
| union, pring 143                                                                                                                                                           | Diaminout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einfiedel, von, Fam. 4. 14. 61. 76, 110, 130, 151 f.                                                                                      |
| Apolloftraße 74. 114. 152, 162                                                                                                                                             | Bretgaffe 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61. <u>76. 110. 130. 151</u> J.                                                                                                           |
| Armbrufifdugen 49, 59                                                                                                                                                      | Bretgaffe 162 Bretlurm 23 Bregelbaden 132 Brotsbänte 29, 132 Brotstare 18, 75, 96 Briberfitraße 18, 28, 163 Brible 18, 15, 96 Briberfitraße 18, 28, 163 Bribl 10, 161 Bugenbagen, Afm. 141 Bürgergelangererin 99 Bürgerfohte 122 Burfbarb, Abt 12, 24, 26, 27,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einwohnerzahl 166<br>Eisenbahn 103<br>Eisenstud, Fam 97 f. 155                                                                            |
| Armenpflege 7<br>Arnbt, E. M 18. 97<br>Arno, Bijchof 6                                                                                                                     | Bregelbaden 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eilenbahn 105                                                                                                                             |
| Arnbt, E. M                                                                                                                                                                | Brotbante 29. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eifenstud, Fam 97 f. 155                                                                                                                  |
| Arno, Bijchof 6                                                                                                                                                            | Brottage 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eijernes Areuz, Stammiija 108                                                                                                             |
| Mrnold, Mam. 14, 51, 130, 163                                                                                                                                              | Bruchfduten . 18, 75, 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eleftrifches Licht                                                                                                                        |
| Arnulf, Raifer 6 Aue, Die 4. 136. 161                                                                                                                                      | Brüberftrage . 18. 28. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | England 81 f. 124, 141, 149, 158                                                                                                          |
| Aue, die 4, 136, 161                                                                                                                                                       | Brühl 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Engmannnftrage 165                                                                                                                        |
| Muerbach 48                                                                                                                                                                | Bugenbagen, Rim 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erbmannsborf 4. 36, 53, 58.                                                                                                               |
| Muerewalbe 2. 5. 26. 35. 64.                                                                                                                                               | Burgergefangverein 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60, 143,                                                                                                                                  |
| 80, 130,                                                                                                                                                                   | Burgericule 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erfenichlag 4. 6. 14. 69. 79.                                                                                                             |
| Muerwith 5                                                                                                                                                                 | Burfbarb, Abt 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 139 160                                                                                                                                |
| Auerwilb                                                                                                                                                                   | Burtharbisborf 4, 10, 24, 26, 27,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grmin Mond 14                                                                                                                             |
| August, Rurfürst 15. 47 f. 116<br>Augustiner 36                                                                                                                            | 34, 35, 43, 54, 58, 60, 69, 76,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eiche, Fam. 133 f. 135, 163<br>Euba 5, 15, 61<br>Eraus 142                                                                                |
| Mugustiner 36                                                                                                                                                              | 80 f. 86. 96, 116, 130, 133,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Guha 5. 15. 61                                                                                                                            |
| Mugustushura 3 10 40 54                                                                                                                                                    | 134, 153,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grand 142                                                                                                                                 |
| anguineouth of the an or                                                                                                                                                   | Whitefan 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| Augufinsburg 3. 19. 49. 54 Bader, bie . 88. 130. 131                                                                                                                       | Buttler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faber, Superint 63                                                                                                                        |
| Bachgasse                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fabritwefen                                                                                                                               |
| Bachmann, Abt 44                                                                                                                                                           | Capiftrane 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Farberftraße 163                                                                                                                          |
| Babnbof 100, 156 f.                                                                                                                                                        | Carlowis, von 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reloftrafe 161                                                                                                                            |
| Batunin 99                                                                                                                                                                 | Chemnit, bie 1f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rerdinand v. Braunidmeig                                                                                                                  |
| Banér 57 f.                                                                                                                                                                | Chemniter Strafe 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68. 74. 112.<br>Ferniprecher 155                                                                                                          |
| Bann                                                                                                                                                                       | Chemniter Tor . 20 f. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rerufprecher 155                                                                                                                          |
| Baunmeile 129 f.                                                                                                                                                           | Carlowith, von 53 Chemnith, die 1f. Chemnither Straße 95 Chemnither Tor 20 f. 95 Cisterzienser 5, 99 Clauß, Kam. 82, 88, 92, 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reftlaubefperre 81                                                                                                                        |
| Bardentmeberei . 48, 123 f.                                                                                                                                                | Clauk, Ram. 82, 88, 92, 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fifcherei 34, 35, 118                                                                                                                     |
| Bauern 44, 79 96                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %lade 123                                                                                                                                 |
| Bauernfrieg . 44                                                                                                                                                           | Steemann 66 87 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bleischhänte 29 75                                                                                                                        |
| Baummolle . 82 122 f                                                                                                                                                       | Salareha Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flodenitrafte 199                                                                                                                         |
| Bantinn 99 Sanér 57f. Bann 13 14 Bannmeile 129 f. Bardentweberei 48, 123 f. Bauern 44 79 96 Bauerntrieg 44 79 98 Bauerntrieg 52, 123 f. Beter, Chr. S. 82 122, 136 138 143 | Contrares be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reflandssperre                                                                                                                            |
| 136, 138, 145,                                                                                                                                                             | Grimmitichauer Math 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Globniat 159                                                                                                                              |
| ATTUR LITTLE L'THE                                                                                                                                                         | estminitificanti conto . Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grabing                                                                                                                                   |

| Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flotte Ceite Flotte 99 Forellen 35 Fortel, Malchinenb 143 Fortifitraße 164 Fortifitraße 162 Franten 3 5, 6 Franten 3 5, 6 Frantenberg 3, 52, 68, 74, 95, 127 Frangielaner 17, 28, 41, 58 Frang, Kailer 90 Francenfraße 182 Freiberg 45, 40, 40, 15, 126 Freiberger Etraße 69, 70 Freibeit, bie 43 Freibeitsktiege 86, 117 Frey, Malchinenb 141, 143 Friant 5, 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oring 4 10 11 18 26 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3ahneborf 4. 11. 24. 26. 27. 34.                                                                                                                        |
| Staveller 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35. 63. 134.<br>Griuhain 5. 45. 66<br>Gühling, Diaf 68<br>Gymnafium 114. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45, 76, 130, 132, 133, 134,                                                                                                                             |
| Moteuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | an, an 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| Fortel, Wealchment 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gruubain 5. 45. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3atobifirche 8. 9. 35. 52. 56.                                                                                                                          |
| Forftstraße 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gubling, Diat 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>59, 66, 105, </u>                                                                                                                                    |
| Kortbilbungsichulen 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Commonum 114, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3atobus, beiliger 8. 111                                                                                                                                |
| Franten 3 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sunocens IV. 9                                                                                                                                          |
| Guantariana 9 59 60 71 05 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cabbid Glammer 70 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quadimethal 44 47 76                                                                                                                                    |
| Wrantenberg 3, 52, 65, 14, 93, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maootu, General 10. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30000111181901 . 44. 41. 10                                                                                                                             |
| Franzistaner 17. 28. 41. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pager, Rettor 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Johanneum                                                                                                                                               |
| Franz, Raifer 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Habbid, General         70, 74           Hager, Reftor         . 77           Hager, Reftor         . 161           Habel         . 124, 153           Hambel         . 124, 153           Hambidubwirlerei         . 133 f.           Hambidubwirlerei         . 13, 129           Hambidubwirlerei         . 13, 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29, 86. 1113. 3 alobus, beiliger . 8, 111 3 mocen 1V                                                                                                    |
| Frauenftrafe 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sanbel 124, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | miitige 46 f. 113                                                                                                                                       |
| Freiherg 45 46 49 75 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sanhichulmirferei 133 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schann Georg I 28 52.58 116                                                                                                                             |
| Straibarger Strasse 60 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sanhmerte C 12 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3obanniefriebhof65.91.107.138                                                                                                                           |
| Mittoriget Citage . 09. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cartant market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Johannistirche 8. 14. 35. 46.                                                                                                                           |
| greibeit, Die 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Darbenberg, Minifter 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
| Freiheitetriege 86 f. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Harras 19. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>59</u> , <u>91</u> ,                                                                                                                                 |
| Frey, Maschinenb 141, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Harbenberg, Minister 90<br>Harras 19. 94<br>Harth, die 3. 5. 113<br>Harthau 5. 26. 27. 35. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 fannisplat                                                                                                                                           |
| Frigul v 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sarthau 5, 26, 27, 35, 76,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Robannisidule 122 f.                                                                                                                                    |
| Friehenseiche 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86, 122, 142, 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inhanniastrafe . 56, 72, 78                                                                                                                             |
| Chichmid II Gailen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ganthura 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Galannistan 20 f K4 55 50 85                                                                                                                            |
| Wilestin II., statlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Barthweg 3 Sartmann, Rich. 144. 146. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O Complete Col. VI. Do. Do. Col.                                                                                                                        |
| Friedrich III., Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Partmann, Mich. 144. 146. 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Johannievorhaut 34                                                                                                                                      |
| Friedrich Markgraf 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saubold, Dafdinenb. 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Johann, Romg 103. 134. 157.                                                                                                                             |
| Friedrich August II 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30bannisvorftabt 54<br>30bann, König 103, 134, 157.<br>30na8, 3 41<br>3rmider, Majdinenb. 141, 143f.                                                    |
| Friebrich b. Freibige . 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saufenstraße 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brmicher Maichinenb. 141.143f.                                                                                                                          |
| Striebrich h Chr cot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sahmiatrofia 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strenhlitz non 60 70                                                                                                                                    |
| Krty, Waldinenb. 141, 143 Kriauf v. 84 Krichenseiche 115 Kriebrich II., Kaifer 9 Kriebrich III., Kaifer 100 Kriebrich Martgraf 126 Kriebrich Martgraf 126 Kriebrich V. Kreibige 111 Kriebrich v. Gr. 68 f. Kriebrich v. Gr. 68 f. Kriebrich v. Beife. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146. 164.  yaufentraße 165  yebvigirraße 125  yettige 36. 42  yettige 36. 42  yettige 36. 42  yettige 47. 41. 27  yettige 47. 41. 27  yettige 57. 41. 25  yettige 57. 41. 25  yettige 57. 41. 27  yettige 57. 47  yettige 57. 57  yettige 57. | Itenblit, von 69. 70<br>Junot, Marichall 83                                                                                                             |
| grievita D. Strenbate . 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Decimelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Junet, Diutimun 22                                                                                                                                      |
| Friedrich b. Weise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beiltge 36, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
| Friedrichsburg 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beil. Geift, Rapelle 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raiferforft 111                                                                                                                                         |
| Friedrichitrafe 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beiliges Grab 36 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raiferstraße 8. 153                                                                                                                                     |
| Friedrich Mithelm I . 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deineraborf 4 11 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ralanb, ber 36                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sainrich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ganbler 11 18 97 35 144                                                                                                                                 |
| Chickenia Wiffer IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grinnick & Chammer 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kaiserforst     111       Kaiserstraße     8, 153       Kaland, der     36       Känbser     11, 13, 27, 35, 144       Kappel     5, 10, 16, 24, 26, 27 |
| griedtich zbitgeim iv un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deintim o. Fromme 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stuppet 9, 10, 10, 24, 20, 21,                                                                                                                          |
| Frondiente 5. 19. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | peinrich, Pring 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34. 54. 62. 74. 132. 143. 144.                                                                                                                          |
| Fuhrmeien 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belberebert 4. 11. 26. 27. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165. 166.                                                                                                                                               |
| Friedrich Wilhelm IV. 98 Frondienste . 5, 79, 96 Fuhrwesen . 153 Furth 5, 11, 26, 27, 85, 71,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54. 62. 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rappelanger 58                                                                                                                                          |
| 75, 82, 101, 143, 165,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berfurth 135 Sermereborf, D. u. R., 4. 10.24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rappelbach 3, 4, 15, 34, 35                                                                                                                             |
| Rürftenmeg u. eftrafe 16, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sermeraborf D u 9 4 10 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rarolabotel 149                                                                                                                                         |
| Fürstenweg u straße 16. 163<br>Bug, Bolfgang 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.27.34.35.60.76.97.130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parolastrate 157                                                                                                                                        |
| Out, zorigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Games One 6.7 50 01 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165, 166, Rappelanger                                                                                                                                   |
| # . Cf 0 10 04 00 07 04 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berrenftraße 57, 58, 61, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 of the second 107 100 165                                                                                                                             |
| Gablenz 2.10.24.26.27.34.53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Derrenteiche 58. 71<br>Deubuer 99<br>Devue, Ch. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Majerne 101, 109, 103                                                                                                                                   |
| 55, 69, 70, 72, 107, 165, 166,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peubner 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kajino 80, 93, 102                                                                                                                                      |
| Gallas 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Benne, Ch. G 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ragberg 18. 47. 55. 57. 69.                                                                                                                             |
| Bartiiche 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hilarius, Abt 34. 38. 39. 41. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71. 72. 74. 111 f.                                                                                                                                      |
| Gartenftrafe 83. 88 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rattunbearbeitung 82. 135 f.                                                                                                                            |
| Gaslicht 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71. 74. 75. 88 f. 101. 107. 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139. 145.                                                                                                                                               |
| Graffing from the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 624-mids 501, 101,101,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Charles and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 L. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raufleute                                                                                                                                               |
| Gebrenbed 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pobened 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raufungen, senng v., 10, 134                                                                                                                            |
| Beigelung 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dobenftein 58. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reith, von 69. 70                                                                                                                                       |
| 55. 69. 70. 72. 107. 165. 166. 9atlias 56 9atliafe 29 9attenftraße 83. 85. 161 9aslicht 158 9cflügelzucht 62 9chernbed 125 9cißelung 39 9clett 28. 154 9crug, Person 22. 40 9cruania, Kabrif 144 9crunnia, Kabrif 144 9crunnia, Kabrif 144 9crunnia, Stabrif 129 9crunni | Sobestraße 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raufungen, Kung v. 16, 154 Reith, von                                                                                                                   |
| Georg, Bergog 25. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sold 53, 56, 77, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Remtau 54. 79                                                                                                                                           |
| Germania, Fahrif 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dolaflößerei 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rippergelb 53                                                                                                                                           |
| Chatrainshannal 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Salamort 60 04 159 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Claffenhach 5 6 10 24 26 27                                                                                                                             |
| Chatrait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3015Hutti 00. 04. 102. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nt 25 40 40 00 00 100                                                                                                                                   |
| Getreibemartt 17. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | polipfiafter 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
| Wewanthaus 29.69.75.1281.162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penerius, Papii 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rleiderordnung 52<br>Rleinolbersborf 4. 11. 26. 27.                                                                                                     |
| Gewerbezwang 129 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hormereborf 3. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rleinolbereborf 4. 11. 26. 27.                                                                                                                          |
| Bieferstraße 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Born, Burgermeifter 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35, 62, 131,                                                                                                                                            |
| (3) (6) a 2. 11 26. 27. 33. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Siel Som 62 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rleift, pon 72. 74                                                                                                                                      |
| Semerbeziwang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sainital Oft Georg 35 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$5, 62, 131   \$\) Kleist, von                                                                                                                         |
| Goothe 85 66 77 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sainitalitrase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Winterfrage 18 163                                                                                                                                      |
| Carlo . U. 00, 11, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gillian Communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OleGenten 206 OF 112                                                                                                                                    |
| (h-(h-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duonet, gam 62. 130. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stoplettot , Zuj. Bo. III                                                                                                                               |
| Soethe     65. 66. 77. 143       Solb     15       Solbborn     160       Solb Ceite     54. 62. 66       Sornsborf     4. 11. 48. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dumooldt, 28. v 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruott, Burgermitt 86                                                                                                                                    |
| Wold, Lowe 54 62 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bunerlopf 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rochitrage 165                                                                                                                                          |
| Gorneborf . 4, 11, 48, 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suffiten 13, 24. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Roblung, bie 34                                                                                                                                         |
| Gotteelafterung 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Duk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Roll, Ratsberr 87. 92                                                                                                                                   |
| Giregor IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71. 74. 75. 88 f. 101. 107. 166  Scheicht 5. 11. 27  Sobened 5. 54  Sobeintein 58. 66  Sobeintein 58. 68  Sobeintein 58. 72  Sobiintein 58. 72  Sobiintein 58. 78  Sübert, Sam. 82. 186. 164  Sumboldt, B. v. 90  Sübertopein 48  Sufficien 18. 24. 31  Suß 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rommunglaarbe 98 115                                                                                                                                    |
| Chregorinafelt 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gaghen 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riofertor 20 5 55 118 Rooffraße 165 Rooffraße 165 Robling, bie 34 Rölj, Raisberr 57, 92 Rommunasgarbe 98, 115 Rompaß 164 Rönig Albert Wielum 116        |
| Chrimmichae Restran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Good dante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cania Mihert-Museum 118                                                                                                                                 |
| Griffmoner Stilling . 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oliver freiniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Königstraße . 109. 115. 157                                                                                                                             |
| wинитерет 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heiler     13       Puß     13       Jagben     116       Zagbischenke     95       Zäger, freiwill     91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | orembirrake . Too. 110. 121                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |

| Ø .14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C.in                                                                                                                                                                       | Betroleum         Ceite           Pfaff         . 1.552           Pfaff         . 143. 144           Pfaffenhain         . 5. 24. 40           Pfeirferdern         . 18. 64           Pfeirfer, Bürgermftr.         . 54           Pforte, bie         . 23. 112. 128           Pflunderif Genn         . 38. 135, 141 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonrad, Martgraf . 8 Ronflanz . 13 Ronflittiou . 91 Rörner, Tb 7E. 92 f. Rofatenschente . 59 Rreißig . 136. 141 Rrentelftiftung . 164 Rreugscherte . 9. 34 Rreugscherte . 9. 34 Rreugscher . 81. 32 Rrieg, 30 jäbr. 52 f. 112. 116 f. 121. 123.                                                                                                                          | Wafebonier 125<br>Marienberg 43, 45, 47, 104<br>Marientapelle 8, 16<br>Martersborf b. Ch. 4, 24, 26,                                                                       | Water from                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ronrad, Marigraf 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wateronter 125                                                                                                                                                             | petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ronftanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marienberg 43, 45, 47, 104                                                                                                                                                 | Wfatt 143. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ronstitution 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marientabelle 8. 16                                                                                                                                                        | Bfaffenbain 5. 24. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garner Th 78 02 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Martersbort h Ch 4 24 26                                                                                                                                                   | Riefferforn 18 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Onfalandhanta CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 24 25 54                                                                                                                                                                | Maifer Mirasymfe 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stojatenjajente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27. 34. 35. 54.<br>Partt 29. 47. 57. 67. 69. 70.<br>72. 84. 87. 89. 92. 97. 98.                                                                                            | Mente Sie 02 440 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rreigig 136. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartt 29, 47, 57, 67, 69, 10.                                                                                                                                              | Plotte, Die . 23. 112. 128                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rrentelftiftung 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72. 84. 87. 89. 92. 97. 98.                                                                                                                                                | Bflugbeil, Fam. 23. 88.135 f. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rreusfahrten 9. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106, 109 f. 124, 156, 169, 169, 174, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175                                                                                                | Füngein, Kam. 23, 88, 135, f. 141 Füccolomit. 56 Flan 61, fel. fel. Flanit, v. ber 50 Flanityfraße 165 Flane 82, 92, 146 Fleighad 34, 35 Fleighad 34, 35 Florpe, Dersog 6 Florte 38, 124 Flore 18, 14, 153, f. Flanityfraße 29 Fringenranb 16, 67                                                                       |
| Grantoona 91 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marital 59                                                                                                                                                                 | Rion 81 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strugging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mantenata C                                                                                                                                                                | Official to have                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| serieg, 30 japr. 22 j. 112. 116 j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mattiteat                                                                                                                                                                  | plants, b. bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Majdinen 145                                                                                                                                                               | Planightage 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rrieg, Tiabr 68 f. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maschinenbau 82, 134, 143                                                                                                                                                  | Blaue 82, 92, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Price 1866 . 100 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mainteftrage 165                                                                                                                                                           | Bleifig 2, 11, 13, 27, 35, 63, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Granaustrafia 22 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mathefine Cam 75                                                                                                                                                           | Riciphach 34 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121. 125.  Rrieg, Tjäbr. 68 f. 112  Rrieg 1866 100. 148  Rronenfraße 23. 161  Rüdwalb 116. 128. 166  Rüdyalfe 1143. 166  Rühnabe 114  Runfpfige 34. 36 f. 124  Runfressener 143. 152  Rurrenbe 30. 76.                                                                                                                                                                   | manufacture, Mail.                                                                                                                                                         | Matter Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| scummato 116, 128, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dietau, bon, 2101 11. 52. 33                                                                                                                                               | poppo, perjog D                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rübgaffe 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meilenstein 154                                                                                                                                                            | Bortale 38. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rübnbaibe 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meinersborf 4, 45, 48, 134                                                                                                                                                 | Boft 87. 104. 153 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Qunftpffege 34 36 f 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meticharage 165                                                                                                                                                            | Branger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| State for filmones 140 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Widestitusts 165                                                                                                                                                           | Reinsaurauh 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scupferpaninier 145. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | withdetittage                                                                                                                                                              | pringentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rurrende 30. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wettelbach 24. 26. 27. 35. 83.                                                                                                                                             | Rabenftein 3.5.11. 12 f. 16.27.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130. 131.                                                                                                                                                                  | 22 6 15 10 6 52 6 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pamprecht, Brof 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittweida 68, 88, 100, 127  Woltfe 109  Mority, Kurf. 43, 46, 63, 113, 116                                                                                                 | 33 f. 45, 48 f. 52 f. 60, 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Panhmehr 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maitte 100                                                                                                                                                                 | 88. 92. 101. 116. 128. 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Companient de de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marit Grant 42 40 69 412 110                                                                                                                                               | Rabiel, Bauptm 55<br>Rat u. Tat, Berein 101                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ranowirimajt 48. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DCortig, Ruty. 43. 46. 63. 113. 116                                                                                                                                        | Rat u. Tat. Berein 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yange, Fam 75. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dingienitiage 102                                                                                                                                                          | Ratbaus 28, 50, 52,56,68,70,76,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Langestrafte 29, 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Müller, Bürgermftr. 98, 109.                                                                                                                                               | CT 00 400 404 400 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Patemidule (Pnzeum) 29 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119, 164.                                                                                                                                                                  | 87, 96, 122, 124, 132, 134,                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1916 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mufeum 8. 64, 89. 98. 108. 152                                                                                                                                             | Ratswage 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Raubritter 13, 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lauben 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manuface 011                                                                                                                                                               | Reglanmnafium . 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lauben 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peapoteon                                                                                                                                                                  | Wastidula 114 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lagarette 107, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raturbeilanstalt 149                                                                                                                                                       | 0144144114                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Qamprecht, Brof.     101       Lanbwert     48       Lanbwirtschaft     48       Lange, Fam.     75       Lagestraße     29       Latenifchule     (Ψησειιπ)       Catterifchule     29       Fautering     29       Cauben     29       Cauben     69       Sajarette     107     117       Cyben     5       Ceinweber 18     18     37     43     61       75     130 | Rapoleon     81 f.       Naturbeilanstalt     149       Rese     18, 114, 163       Reue Schenten     88, 91       Reugasse     162       Reulirden 5.10.11, 16.24, 28, 27 | St. 190   122   124   132   133     Ratismage                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Original 10 10 07 10 Ct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rene Schenfen SS 41                                                                                                                                                        | Reichenbrand 5. 10. 11. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2cinneber 18, 18, 37, 43, 61, 175, 130, 2cipsig . 41, 146   2cipsig . 41, 146   2cipsig c ≥ 17, 60   2cisnig . 12, 42   2conbarchtraße . 164   2clflug, ⊕ . 76   2clflug, ⊕ . 76   2clflug, £ . 76   2culersborf 4, 16, 24, 26, 27, 34, 40, 132                                                                                                                          | Perceiie 162                                                                                                                                                               | 27, 35, 83, 131, 132,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75. 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chenguite                                                                                                                                                                  | Reichenhain 4. 14. 24. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leipzig 41, 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2(euntwen 5.10.11.16.24.26.27.                                                                                                                                             | 00 74 70 18u                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leipziger Strafe 7, 56, 87f. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24, 22, 40, 43, 45, 00, 04, 14,                                                                                                                                            | 09. 14. 19. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reiania 12 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76,80f,96,116,130,131,134,                                                                                                                                                 | Meichebot                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Combantinalia 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reumartt 58 61 101 162                                                                                                                                                     | Reichoftrage 8. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| reonparotitrage 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reunzehnhain 161                                                                                                                                                           | Reineder 144, 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leopoldstraße 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meungeonvain                                                                                                                                                               | Weitenhain 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leffing, G. E 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reuftabt 5, 62, 80, 105, 134, 155                                                                                                                                          | On the line Office Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peifing, Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reuftabtermartt . 114 f. 162                                                                                                                                               | Mebitin, Anch                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quitarsharf 4 16 94 96 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Niflasbergob. Nifolaibg. 59, 143                                                                                                                                           | Rewitter 98 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24. 40. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Willoggoffe 27 59 62 165 166                                                                                                                                               | Rheinfeldguge 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34. 40. 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ritlasgaffe 27, 59, 62, 165, 166<br>Ritolaitirche 8, 35, 36, 46, 54.                                                                                                       | Riegnerstraffe 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lichtenau, Db. u. Rieb. 5. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mittatitiqe 6. 55. 50. 40. 54.                                                                                                                                             | 92adahura 19 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24. 48. 80. 88 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59. 165.                                                                                                                                                                   | On the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lichtenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nitolaimüble 54                                                                                                                                                            | acomity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pichtenmalhe 5 9 24 48 49 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ritolaifdule 54                                                                                                                                                            | Rochliger Strage . 128. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24. 48. 80. 85 f.<br>Lichtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ritolaimühle 54 Ritolaifichule 54 Ritolaifichule 54 Ritolaiftraße 161 Ritolaitor 20 f. 66, 71, 95, 113                                                                     | Reichenhain 4. 14. 24. 60. 60. 74. 79. 160. 80. 74. 79. 160. 80. 60. 74. 79. 160. 80. 70. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 60. 79. 79. 60. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79                                                    |
| 13, 14, 50,69,94,125,130,132,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wifefaitan 206 66 71 05 112                                                                                                                                                | 35, 40, 71, 131, 154,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Limbach 133 f. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2011 tituliot 201. Ut. 11. 99. 113                                                                                                                                         | Währmaffer 55, 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Linbe, Gafthaus . 104. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rürnberg 48. 123. 153. 154                                                                                                                                                 | Observation 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 73.74.50.89.94.128.130.152.  21mbad 133. f. 168.  21mbe, Gafthans 104. 115.  21mbentau, v. 50.  21mbenftraße 115. 161.  21mbenteide 157.  25benbain 11.27.35.40.62.130.  206, bie . \$                                                                                                                                                                                   | Dbftban 49                                                                                                                                                                 | 35, 40, 11, 134, 134, 134, 134, 134, 134, 134,                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sinhenstrafie 115 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solioun                                                                                                                                                                    | Rom. Raijer 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cincentitude 114. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deran 12                                                                                                                                                                   | Rompano 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Embenteiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dlonits, v. ber 49                                                                                                                                                         | Boklerftrafte 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Robenham 11.27.35.40.62.130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orteleborf 80                                                                                                                                                              | Pagmartt 20 86 37 48 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lob, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ostarfirate 184                                                                                                                                                            | or or too                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ossificant amella                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detail   49                                                                                                                                                                | 75. 87. 162.<br>Roter Turm 20 f. 95<br>Rotes Borwert . 62. 71. 72<br>Rottluff 3. 4. 11. 26. 27. 35.                                                                                                                                                                                                                     |
| 9akia 65 00 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ottotar, Ronig 9                                                                                                                                                           | Rotes Bormert . 62. 71. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20010, @ 99. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dubinot, Maricall 87                                                                                                                                                       | Rottluff 3, 4, 11, 26, 27, 35,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rotomotiven 100. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 80 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lothar, Raifer 7. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nadbuich, Dr 69. 72                                                                                                                                                        | 0525.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lubmig b. Baper 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bappenheim . 58 78                                                                                                                                                         | Minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pubmiastrake 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raulifirche 17                                                                                                                                                             | Rubolf v. Habsburg 111. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quieta Cantalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                          | 3 -41. Wilmann On 07 440 404                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eujibaubnjahti 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pegan                                                                                                                                                                      | Camie, Burgermitt. Mr.119.164                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rugau 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dittitientapelle                                                                                                                                                           | Sachjes Rube 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lungwit 58. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beft 25, 59 f. 61                                                                                                                                                          | Sachfenburg 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luther 39 f. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrifirche 115                                                                                                                                                            | Sala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Saişburger . 65 Saişbanbel . 29 . 96. 153 Saişlirağle . 162 Sainte . 157 f. Saupelfrağle . 165 Agoniabrunneu . 142 Sabelfrağle . 165 Chafjud 45. 49. 79. 128 Saan, Bürgermitr 91 Sabelfrağle . 4143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salshurger 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stahtmaner 9 10 f 94 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bogelichießen 49. 114<br>Boigt 120. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cuisoniget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ciavinanti g. 14 p. 24. 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Degetjanepen 42. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Salzhandel 29, 96, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75. <u>95.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boigt 120. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saliftrafte 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73. 95. Stabitparf 119. 140 Stabitparf 119. 140 Stabitot 8. 68. 73. 103 Stabitbeater 20, 93 Stabitbeater 20, 93 Stabitbeater 110 Stabitmappen 110 Stabitmappen 113 Starte, Buchbänbter 93 Stälter 123 Starte, Buchbänbter 93 Stälter 133 Stein, Rreib 90, 50 Stein, Rreib 91, 50 Steinbride 88 Steinteptorf 4. 10. 16. 24. 26. 27. 34. 35. 80. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2Bacbolber 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ganfte 157 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stabtrat N. 69 78 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wachholber 49<br>Wachtmeister, Dans 58<br>Waisenstraße 122, 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| @ Due 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carrent of the contract of the | Wachtmeister, Dans 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Saupentage 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stabilbeater 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maifenftrafe 122, 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Saroniabrunnen 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stadttore 20 f. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Walbemar v. Branbenburg 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schabeltrafe 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stahtmannen 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| @ 4 structs 42 40 70 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stabilinada 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Walbenberg, Herten v. 11. 12 Walbenburg. 46 Walbenburg. 46 Waltspiell 100 Walfgraden 100 Walfgraden 102 Walfmisen 127 f. Walfenstein 56 77 Walforten 16 Walforten 16 Walforten 16 Walforten 142 Webergasse 52 123, 146 Webergasse 56 61, 121, 162 Websteid 58 61, 121, 162 Websteid 58 61, 121, 162                                                                                                                                                                                                    |
| Chalinat 41. 41. 12. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ciapitineut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Balbenburg 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schang, Burgermitr 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starte, Buchhandler 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mainheim 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scharfenftein 4 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stärfer 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001041111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chambarit 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stein Greih 90 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zvaltgraven 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cudinoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Citin, Mitty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Waltmüblen 127 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scheibe, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Steinbruche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maffenftein 56 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schellenberg 19. 45. 53. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Steintoblen 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maffiahuan 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schießhaus 98 104 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stellenborf 4 10 16 24 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | waufahtien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schaffenite 4 143 Schaffenite 4 143 Schaffenite 4 143 Schaffenite 55, 62 Schellenberg 19, 45, 53, 154 Schiebraus 98, 104, 152 Schilbermäbden 136 Schiller, ftr. 77 Schillerträße 104 Schimmelitraße 164 Schilmelitraße 28 Schielenity, Abt 18, 83, 34, 39, 38, 36, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 34, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38 | 27. 34. 35. 80. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wallerverforgung . 29, 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schitermatchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mation, Mechanifer 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schiller, Fr 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stollberg 11. 48. 49. 54. 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mcherei 89 199 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schillerstroße 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129, 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20101111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schimmettrafie 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stallberger Strafe 66 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2Bebergane 38. 61. 121. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cultimiterfittage Litte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stollberger Strafe . 66. 71<br>Strafenbahn . 155. 157 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bebftubibau 150 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schlachthof 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stragenbabn . 155. 157 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meiganh 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schleinit, Abt 18, 33, 34, 39,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stragenbeleuchtung 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | maintant 4 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schlog 57, 58, 81, 85, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strafenbeleuchtung 158<br>Strafenmefen 29. 153 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | meikeam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Category of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Creapenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weld, von 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schlogverg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Straub, Birgermeifter . 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Melier, Kam 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schlofichemnit 27, 48, 80, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Streitborf 11. 61. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manha Du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schloftirche . 38 f 109, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Strumpfmirferei 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25cmbt, Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Catantaid 22 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Struth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Werbungen 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| emickiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Streitborf . 11. 61. 165<br>Strumpfwirferei 133<br>Struth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Besterivalb 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Echluffel, G. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Takalranden 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mer Fam 90 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schneeberg 33, 66, 77, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Continuent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | multiplier metalines 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chreenogel 14 118 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zanbe, v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zistitefield, Majaninend 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Charitan bis 71 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanraftein 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Webergoffe         58. 61. 121. 162           Webfubbbou         1.50 f.           Weighard         99           Weißbod         4. 79           Welfer, Ham.         152           Welfer, Ham.         152           Werter, Ham.         152           Werter, Ham.         15           Werterungen         75           Wefterwalb         3           Wer, Ham.         142           Weiter         134. 155           Weite         134. 155           Weite         4. 45. 61 f. 80. 101. 131 |
| Schneiber, Die 14. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wiefa 4, 48, 61 f. 80, 101, 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schönan 4. 10. 11. 24. 26. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tal40ra6a 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Winian Orofia 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34, 43, 46, 62, 81, 105, 155,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Columnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mittales mantanet 10 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schießerg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leiegraph 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wiela 4. 48. 61 f. 80. 101. 131<br>Wiesenstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tenner, Dr 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wilhelm Weber-Strafe . 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schönburg, b., Fam 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tetsel 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Biprecht p. Groitich 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schonberr, 2 144. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Totuner 9 91 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mirferei 133 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schöfferbolt 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 conce, 5. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mitt on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schönkerr, L. 144, 149 Schöfferholz 117 Schüffnerftraße 120, 140 Schütz,, Fam. 17, 36, 129, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Struth 8  Tadafranden 8  Tadafranden 6  Tadure, v. 64  Tadure, v. 64  Teide 4  Teider 16  Teider 16  Teigraph 15  Teiner, Dr. 12  Teger 3  Teger 5  Teiner, S. 8. 82  Teinerung 5  Teinerung 6  Teinerung 7  Teinerung 8  T | Biprecht v. Groipsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| States for 190 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thalbeim 48. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wittgensborf 4. 24. 60. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cultiveren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Theaterstraße 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133, 134, 22, 03, 141, 143, 143, 143, 143, 144, 143, 144, 163, 1, 105, 140, 163, 1, 164, 164, 164, 164, 164, 164, 164,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sout, v., Ham. 17, 36, 129, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thennert From 88 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Möhler 82 141 143 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schützen, bie 98, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thiman 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 - 64 24 av 7 65 6 101 105 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Comalhe Fam 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 buillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000 matet 1. 111  . 101. 1111  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comer Harthath 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thumsbirn 46 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108, 140, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Suibarg, Berrybio 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bölfe 3. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwarzenberg, von 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tonfmartt 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 980lfenftein . 45, 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schweben 18, 24, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tauftaufau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 Infanit bis 9 94 95 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schmeizerthal 1. 2. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lotiteujon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | williamity, vie 2. as. an. laa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gaderuten 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Treffurth, Fam. 62, 75, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ottobernien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tuchmacher 13, 18, 29, 48, 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O.15 fo 44 10 50 141 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seeber, gam 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95. 127. 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beingmato 14. 58. 10. 111. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schütz, v., Kam. 17. 86, 129, 163 Schützen, bie 98, 114 Schwark, Kam. 144 Schwark, Bertholb 15 Schwarzsherg, von 90 Schweben 18. 24, 57 Schwerzsherg, von 90 Schweben 18. 24, 57 Schwerzsherg, von 90 Schweben 18. 24, 57 Schwerzsherg, 24, 143 Schörtnten 75 Sereber, Kam. 58 Serebäder 37 Schreborf 4, 24, 40 Siegesbentmad 107, 109 Siegert, Kam. 69, 75 Sigismund, Dersog 14 Siegmar 3, 4, 11, 27, 95, 101 f, 130, 134. Silberbergbau 38 Solbrig 143, 164 Scunnenberg, Souncult. 144, 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Türfen 23. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scifigmalb 14. 58. 70. 111. 117 Siegeildeune 69 siegelfrage 161 Siegelar 81 Siegelar 164 Siegelar 164 Siemermann, 3. 144. 148. 164 Simmermann, 3. 144. 148. 164 Simmerfraße 163 Sieper, Echabrat 119 Sollfreibeit 8 Sollverein 125 Sidopan 43. 74. 58. 112. 127.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geiferahorf 4 24, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zutten 20. 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hiegelstraße 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Giegesbenfmal 107 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Turnen 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riegefor 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Siegesventinut IVI. IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | State Grant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Siegert, Fam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uferftraße 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Biefweitrage 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sigismund, Bergog 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hhlichftroße 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. 144. 148. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Siegmar 3 4 11 27 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maria II orea 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rimmerftrofe 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1016 120 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mutta 11., 2101 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Binner Stahtrat 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101   130 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ulm 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sipper, Cubitut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gilberbergban 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unger, Suberint 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Boufreibeit 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Solbrig 143, 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Union Schrift 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bollverein 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Connenberg, Connenftr. 74.162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uferstraße 162<br>Ublichstraße 165<br>Uurich II., Abt 10 st.<br>Usm 123<br>Unger, Superint 81<br>Union, Fabril 146<br>Urnen 3<br>Ursprung 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Richopau 43, 74, 88, 112, 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Garben 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | utnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131. 151. 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cototil L. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | uriprung 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 264-1-1914 1914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sparatin 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bicopaner Strafe 53, 55, 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spielganden 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bericonerungeverein . 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72, 88, 91,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sniefrutenlaufen 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betteraftroffe 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rugbriiden 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Shinners 77 On 6 144 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wight of 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dwidou 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spinneret 11. 52 J. 141. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2011 yanthi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sivinuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stablerftrage 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bieweg 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bricaner Strage 71. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Staatslebranftalten 122. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Biftoriaftrage 114. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3mingergaffe 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stabtfarhen 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ritthum, p 55 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amount 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Giebtenehen 09 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ltrien 3 Urfprung 40 Urfprung 119 Betteröfträße 114 Betynich 8, 114 Biedynich 8, 114 Bieweg 133 Bifteriafträße 114, 162 Sitthum, v. 55, 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12. 85. 91.   31. 30. 10.   12. 35. 91.   31. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Studigraben 23. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200ger, 20114 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Divonity, vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

